

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# UNS. 178 17.26



Vet. Ger. III B. 345



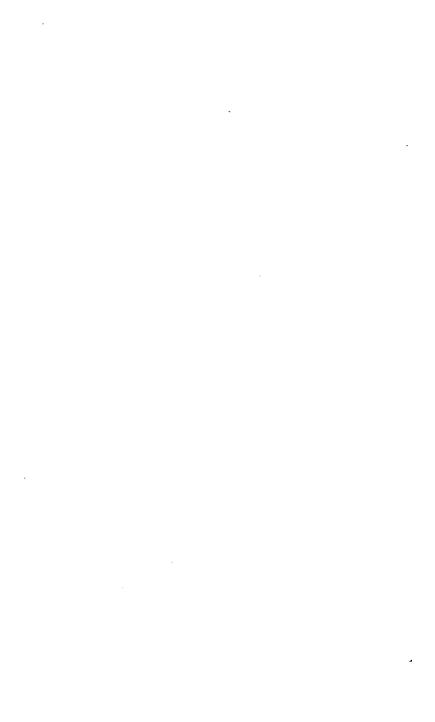

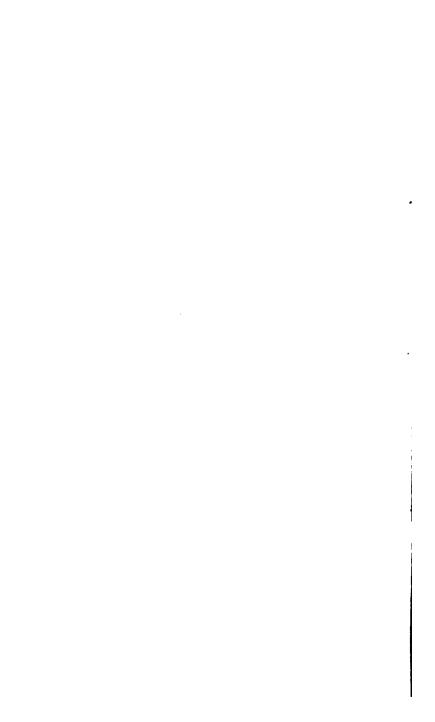

# Pro Populo germanico.

Von

E. M. Arndt.

Saró che fue, vivró com' ho vissuto.

Petrarca.

Berlin.

Drud und Berlag von Georg Reimer. 1854.



# Inhalt.

|                        |              |     |     |     |     |      |      |     |    |      |   |  | Seite |
|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|----|------|---|--|-------|
| Borrebe und Ginleitung |              |     |     |     |     |      |      |     |    |      |   |  | 1     |
| 1.                     | Deutschlanb  | u   | n b | bi  | e 2 | De   | utſ  | ďρ  | n  |      |   |  | 18    |
| 2.                     | Die Anbern   |     |     |     |     |      |      |     |    |      |   |  | 214   |
|                        | a. Desterrei | ф   |     |     |     | •    |      | •   |    |      |   |  | 214   |
|                        | b. Italien   |     |     |     |     |      |      |     |    |      |   |  | 255   |
|                        | c. Rußland   | )   |     |     |     |      |      |     | ٠  |      |   |  | 269   |
|                        | d. Spanien   |     |     |     |     |      |      |     |    |      |   |  | 289   |
|                        | e. Frantrei  | ďy  |     |     |     |      |      |     |    |      |   |  | 305   |
|                        | f. England   | u   | nb  | bae | (3  | ingl | lifd | e s | Am | eril | a |  | 311   |
|                        | g. Stanbin   | abi | en  | ٠.  |     |      |      |     |    |      |   |  | 333   |

• . . • •

# Borrebe und Ginleitung.

"Geift ber Beit wie? woher, bu grauer ja "schneeweißer Alter? und wohin mit bir?" Go ruft man mir zu und fragt mich, und billig soll ich mich selbst fo fragen. Denn gewahre ich nicht, indem ich bie Gefichter ber Manner und Jünglinge um mich ber betrachte, ihre Tone vernehme und ihre Reben bore. baß ein gar anderes Menschenalter ba ift, ein gang anbers lebenbes, empfinbenbes, bentenbes Menfchengefclecht, als die ba vor fünfzig fechszig Jahren auf Erben weibeten? gewahre ich nicht, daß jene Tage, in welchen ich frisch und muthig einherpilgerte, langft verlebt und überlebt und ans bem Gebachtniß ber Menfcen verschollen find? Rann es anders fein bei bem Gefdwindschritte ber Zeit, Die jest gang andre Stiefeln an hat als jene fabelhaft geglaubten Siebenmeilenftiefeln, welche jest ju Bantoffeln für Greife verschliffen

sind? Dürfte ich wünschen, daß es anders wäre? Wahrlich nein, nicht ich. Und doch und doch — immer wieder flattern meine alten Geister um mich her, ja fliegen, als wenn ste Schnellslieger wären, Katschend und knallend vor mir auf wie eine Kette aufgejagter Repphühner. Sie drängen, und eine Stimme in mir, eine zugleich warnende und drohende Stimme des Gewissens, treibt und mahnt: Auf! und thu deinen letzen Dienst, ehe du deine irdischen Augen auf immer schließest.

So muß ich benn, und will ich benn, und gehe ans Werk, und spreche mir felbst Lust und Muth ein, bie nicht ganz in mir sind, daß es mir boch vielleicht gelingen könnte, aus dieser Zeit und aus ihren Erscheinungen herans, wenn gleich in meinen Gefühlen, Gebanken und Ansichten fast gleich einem Fremdling aus fernsten Landen, oder einem gespenstischen Wiedersumläuser gleich unter den Jetztlebenden umwandelnd, mich ihnen doch dis zu einem leidlichen Berständnis durchzusprechen und durchzubenken. Das weiß ich freilich von vorn herein, ich werde meistens das Gesicht meiner Zeit tragen, das Gesicht des Menschenalters von 1790 dis 1820: also eine Erscheinung, die über ein Wenschenalter hinter der Gegenwart liegt; aber ich hoffe, wenn Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit mich nicht

verlaffen haben, ber alte ins Leben zurücklaufenbe Rundwandler wird nicht bloß von Gespenstern einer öben und verschollenen Vergangenheit umschwirrt scheinen.

Ich gehe benn frisch ans Werk und nehme meinen ersten Ueberblick, und lasse barin die schwebenden und flatternden Gestalten, Geister und Geisterchen der Zeit, nämlich dieser Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, wie sie meinem Gesichte natürlich erscheinen müssen, mit ihren Leiden und Freuden, Schrecken und Hoff-nungen, wie sie heute von den Lebendigen geschaut und empfangen werden, einherschreiten und vorüberschreiten.

Wie sie meinem Gesichte natürlich ersscheinen müssen. Diese Worte sage ich, und spreche damit ein Geständniß und Bekenntniß aus. Ich bin ein Deutscher, habe beutsche Augen und ein deutsches. Herz. Aus dem Gesichtspunkt und Lichtpunkt Deutschslands würde ich die Welt schauen und beleuchten müssen, auch wenn ich nicht wollte. Ich fürchte hier keine schlimme Folgen der Verleitung und Versährung der Welt; meine lieben Landslente, die Deutschen, besonders die kosmopolitischen und judaistrenden Allerweltdentschen, werden da schon helsen und sorgen, und was etwa zu eng und einseitig oder zu weit und zu großdeutsch gesehen und gezeigt worden ist, in ächt deutscher

Beife beffern und berichtigen. Amen. Wir nehmen uns nun einen fleinen Borblid.

Alfo balb find es vierzig Jahr, als mein armer vierter Beift, ber mir in feinen Tagen fo viel Ungemach bereitet bat, in bie beutsche Welt binans trat. nnb wie ich nun, nicht ohne manche trübe und fcmeraliche Erinnerungen in jenes Jahrvierzig gurudzubliden versuche, gewahre ich, selbft nicht ohne eine Art Schrecken und Graufen, bie ungeheuren Spalten und Abgrunde, welche bie Zeiten auseinander reifen, ober zu welchen und in welche fie von bem Aelteften ber Tage anseinanber gespalten und geriffen werben. Muffen mir jene verlaufenen vierzig Jahre nicht faft wie ein unterbeg verlaufenes Jahrhundert vorkommen? Denn vierzig Jahre, rufe ich, welche gang anbere und neue Belt! Sie fteht faft neu und taum anders vor uns, als vor flebenzig Jahren die frangöfische Umwälzung vor ihren Beitgenoffen ftanb. Ja ich rufe: Belche gang anbere und neue Belt! welche veranderte, erweiterte, erleuch= tete, burchleuchtete, aber auch mit allen Lichtern und Schrecken bes Neuen überblitte und hie und ba mit ganz eigenen Weben und Schreden burchbonnerte und burchblitte Welt! Inbeffen wer fich ein achter Bromethenssohn fühlt, ber schant unerschroden zu seinem Raufasus und zu ben Alauen seines Sonnenvogels, des Ablers hinauf, und sagt den dritten Bers des ersten Buchs Moses aus bessen erstem Lapitel Es werde Licht! beherzt und fröhlich auf.

Erweiterte Welt, erweiterter Beltblid, erweitertes Glud für ben Prometheussohn. So ist es, so muß es bleiben und fortschreiten!

Hier schauen wir uns ein wenig um, schauen in unsern erweiterten Gesichtstreis hinaus, und erbliden und überbliden die Welterweiterung, wie Noth, Fleiß, Erfindsamkeit und Kunft und Wissenschaft der Menschen sie geschaffen haben, wie wir Europäer in politischer, gewerblicher, wissenschaftlicher und also in recht menschlicher Erkenntniß seit dem Ablauf des jüngsten halben Jahrhunderts gemehrt und erhöht worden sind.

Boran und zuerst nenne ich die politische Erweiterung und Berbesserung der Erkenntniß unsers Geschlechts, welche freilich von Manchen eine Berschlimmerung oder gar Berbunkelung gescholten wird. Diese Erweiterung beginnt vorzüglich mit der französischen Umwälzung, dauert also jetzt schon über zwei Menschenalter. Wir haben durch die mancherlei pariser Berschsungsversuche und durch die Nachmachungen derselben in Spanien, Italien u. s. w. und auch bei uns, freilich

burch viele schlimmste Proben und burch schwerstes Lehrgeld, die Weltgeschichte wie durch einen schönsten Commentarius perpetuus deuten und verstehen gelernt, und können unsern Thuchdides, Tacitus, Suetonius, Macchiavelli und Montesquieu mit ganz anderer Ersleuchtung und Erlustigung lesen, als dies unsern Bätern möglich war.

Und bas Gewerb und bie Runft und Biffenschaft mas haben fie in bem äußeren Leben und Weben ber menschlichen Arbeiten und Geschäfte für eine faft unglaubliche Umwälzung geschaffen! 3ch weise nur auf bie neuen Webstüble und Maschinen und auf ben Dampf und auf die Fernschrift burch elettrische Funten und Gafe bin. Boran ftebt bier billig ber Dambf. ber große Weltzusammenschüttler und Weltveranberer. Weil biese Erfindung und ihre Anwendung mir für bas Menfchenleben und Staatsleben noch viel bedeutenber und folgenreicher scheint als bie Erfindung bes Schiefpulvers und weil von Bielen über fie eben fo geklagt und geflucht wird, als weiland über bas unritterliche und mordliche Schiefpulver', fo fete ich bier ein Curiosum ber, welches ber europäischen Runde bisher gleichsam entschlüpft scheint. Wir finden ben Dampf in ber heutigen gewaltigen Weise weber von ber alten noch von ber mittleren Welt nicht gekannt und benutzt, und heute noch zanken sich die Wissenschaftsleute welcher Kopf zuerst den praktischen Blick auf diese mächtige Kraft gerichtet habe, welche Männer (Franzosen, Amerikaner, Engländer) zuerst die Anwendung gewiesen und versucht haben — und siehe! ich weise euch hier einen Mann, der schon weit vor einem Jahrtausend die Dampskraft vollkommen verstand und übte. Hört!

Bor ungefähr 1300 Jahren, in ben Jahren 556 und 557 unfrer Zeitrechnung, unter Raifer Juftinian, war über einen großen Theil bes Erbballs, über viele Lande Affens und Europas, in Begleitung von hunger und Beft, ein fürchterliches Erdbeben ergangen, welches bie herrlichsten Tempel und Paläste in ben Staub nieberwarf und viele blübende Städte veröbete. In jenen Tagen blübte in Konstantinopel eine Art affatifder Zauberer, ein berühmter und gefürchteter Mathematiler und Baumeifter Namens Anthemius, aus Tralles in Lydien gebürtig, von beffen tunftreicher hand in ber hauptstadt und rings umber viele prach= tige Baufer und Dentmaler aufgeführt ftanben, und beffen auch ber Raifer Juftinian fich jur Bieberberftellung bes bom Erbbeben Berftorten und unter Anberm auch zum Wieberaufban ber vom Bobel angezündeten und abgebrannten Sophienkirche bediente. Bon biesem ergählt Agathtas (Buch 7. Kap. 6—8) folgende habiche Kunststude, wodurch er bei seinen Zeitgenoffen wohl die Meinung von Zauberei verdiente.

Anthemius wohnte Saus an Saus und fast unter bemfelben Dache mit einem berühmten und bei bem Raifer vielgeltenben Staatsmann und Rechtslehrer Ras mens Beno, mit welchem er aber, wie ju geschehen pflegt, in nachbarliche Zwiste gerathen war, worin er bem großen Rechtsgelehrten nicht anders als burch feine gebeimen Runfte zu Leibe geben tounte. Bas that Anthemius? Er ftellte unterft in feinem Saufe (im Reller) mehrere große Reffel neben einander, beren Deffnungen er rings mit bidem Leber umfaft und vernäht hatte. Aus biefer Leberbede lief ein gewaltis ger leberner Schlauch, unten weit, und je weiter nach oben, besto enger gleich einer Trompete auslaufend und mit feiner Deffnung burch bie gemeinsame Wand ber Bäufer unter bas Dach bes Rachbars gerichtet. Als alles so fertig gerüftet war, füllte er bie Reffel mit Waffer, gunbete ein mächtiges Feuer barunter an und führte bas erhitte Baffer als gewaltigen Dampf bis unter das Dach binauf. Natürlich that ber Dampf feinen Dienft, Die Sparren, Latten und Bretter bes Daches begannen fo zu zittern und zu frachen, baft Beno und feine Leute voll Angst und mit bem Gefchrei

Erbbeben! Erbbeben! auf bie Baffe binausliefen. Beno felbft ging balb barauf ins taiferliche Schloft und fragte die Hosseute, welche er traf, wie es ihnen mit bem Erbbeben gegangen und ob fie auch Schaben gelitten. Jene aber faben und borten ben Mann verwundert an, als kurzweile und fcherze er mit unglacklichen und bofen Dingen, fo bag Reno fast beschämt wegging und kaum wufte, mas er aus ber Sache maden follte. Bulett tam er auf ben Gebanken, es konne wohl ein Schelmstreich feines taufenbkunftlerischen und zanberischen Nachbars sein, und babei fielen ihm anbre Dinge von bemfelben ein, auf welche er bis babin wenig Acht gegeben hatte: bag nämlich ber Anthemius einen Soblfpiegel verfertigt batte, worin er die Daffe ber Sonnenftralen fammelte und fie nach Belieben auf die Gesichter ber Nachbarn richtete und ihnen die Augen blenbete, bak er auch burch künstliche und geheime Mittel und Borrichtungen heftig aufammenfchlagendes Arachen und Donnern und Bligen erregen tonnte. Beno ging nun jum Raifer und verklagte ben bofen Nachbar, indem er halb scherzend fagte: "mir einem "blogen Sterblichen ift es unmöglich zugleich mit bem "Blikichleuberer und Dounerer Zeus und bem Erb-"ericbiltterer Bofeibon es butchaufechten." Weiter wird nichts erzählt. Wahrscheinlich hat ber Raifer fie zur Rube verwiesen, weil er ben zauberkünftlerischen Baumeister für seine Werke nicht entbehren konnte.

Dies bier fei ein für alle Mal genug von bem erften Dampfheiter. Bas ber Dampf und feine Begleiterin bie Fernschrift burch ihre elektrischen Schläge und Blibe querft in ber außerlichen Erscheinung fouft bebeuten, bas fliegt, blitt, fauft und brauft auf allen Straffen und Gaffen ber Welt fort und tann feiner innerlichen Bebeutung nach von ber Bewunderung und Freude und bon bem Erstaunen und Schreden ber Gegenwart noch immer nicht gang ermeffen werben. Die Länder ja die Welttheile find jest mit einer Leichtigleit verbunden und mit einer Geschwindigleit erreicht. welche an die Kabel granzt: bunderte von Meilen werben mit Bogelflug durchflogen, Rachrichten und Botfchaften mit Blitesfchnelle verfandt. Alles Gebeimnig bes Lebens icheint aus ber Welt verschwunden, und mit der Gefchwindigkeit ber Beifter fliegen auch bie Leiber ber Menschen zu einander und burch einander. Es ift eine unermekliche Difdung, Regung, Reibung und Berreibung ber Kräfte. Biele Beife und Fromme fcreien weiffagenb und warnend brein - aber mas bilft's? - .. Was ihr als bie Erweiterung und Erbo-"bung bes Menschengeschlechts preift, ift ber mabre "Tob alles gemuthlichen, innerlichen, göttlichen und

"scit, die Herrschaft der Schlange, die vom Stoffe, "Seit, die Herrschaft der Schlange, die vom Stoffe, "Stande und Dunst lebt." Kurz sie beten uns den horazischen Spruch "Wir streben in Bermessenheit himmelhoch und lassen wegen unserer Berruchtheit Gott "die Donnerstralen des Jorns nicht ablegen" tausendsfältig vor. Und wird nicht auch die Luftsgelung einmal sertig werden, und viele neue Ersindungen und Bagnisse, da Chemie, Physik, Statik u. s. w. einmal auf das Praktische und Nüpliche gerichtet sind?

Benig vorzeitig diesem Dampse und seiner Anwendung und theils auch mitzeitig und immer noch tagtäglich gleichzeitig mit ihm sind die auf alle Gewerbe und Künste des Lebens angewandten Ersindungen und Masschinen für geschwindere und wohlseilere Arbeitung und Bersertigung künstlicher Erzeugungen der Zeit dritten und vierten Grades aus den Rohstoffen der Natur: aus Wetall, Holz, Bolle, Seide, Baumwolle u. s. w. Es ist verwunderlich ja wundersam, wie in vielen Gesichästen die Maschine mehr als die Hand ja fast taussend händen gleich arbeitet und wirft und durch den Menschengeist fast Kopf, Leben und Geist bekommen zu haben scheint. Dies sind bei allem dem nur erst gleichsam europäische Ansänge, wiewohl theils schon über ein Menschenalter zurückreichend, und schon ist das häus-

liche und sittliche wie das ganze bürgerliche und politifche Leben ber europäischen Burger in allen feinen Geftalten und Begiebungen auf hundertfache und taufenbfache Beife bavon ergriffen und umgestaltet. Bir werben bas weiterhin an andern Stellen mehr betrachten und erörtern. 3ch fage mit gutem Borbebacht bies find gleichfam nur Anfange. Es ift, wie Die Beiffager und Berkläger ber Begenwart bie tagtäglich tiefer fallende Berfinfung unfere Geschlechts aus bem himmel ber Ibee in ben Jammer bes Staubes barzustellen belieben, jest ja aller Sinn und jeder Bebante ber nuruhigen und frevelhaften Sterblichen auf irbifden Gewinn und Genuf und duf geschwindeste Weglehrung ber zeitlichen Roth bes Augenblick gerichtet, und jede mittlere und bobere Kunft und Biffenfcaft ift auf biefes gemeine Streben als auf bas Gewinnreichste und Burbigfte bingewiesen, und wenn wir über Bieles uns wundern und erstaunen muffen, was werden die Entel zu bewundern und zu bestaunen baben, wann bie alanzenben Beburten, melde Statif. Mechanit, Chemie und Bhyfit noch in petto baben, aus Licht ber Welt beraustreten werben? Dies wird einst als Wahrheit gelten für alle Runfte und Gewerbe bes Lebens, nicht allein für ben Lanbflug und Bafferflug und tünftigen Luftflug, fonbern von bem Bflugeifen

und Bebftuhl an für ben Schiffer und Krieger ja felbft für ben Sternfchauer, bem bisher noch taum geahnete Fernglafer werben geschliffen werben.

Belde Erwartungen, hoffnungen und Aussichten für die Zukunft, ja welche gewaltige Wirknigen und Erfolge icon für bie Gegenwart! und Soldes wirflich foon in ben Anfangen und Borubungen biefer Dinge. Bie bin und wieder die Rlage und ber Tabel auch falle, wie es ja bei großen Banbelungen und Umfclägen ber menschlichen Dinge von jeber getont bat, ber Rufall, ber Rieif, die Erfindsamteit und ber Bebante bes Meniden - ichant man feine Welber. Bäufer. Stabte und Dorfer an - bat im jungften Menfchenalter nicht allein viel Reues und Seltsames, fonbern auch viel nüpliches und fcones Renes erschaffen. 3mmer mehr muß ber große Bulsichlag unfere Erbballs für die Welttheile und gander beffelben als ein allgemeiner Bulbichlag ichlagen, immer mehr muffen fie lernen einander zu bienen und zu fördern und ihre Gater und Schäte einander abzugeben und mitzuthei-Da haben wir ben Naturmiffenschaften Unvergelfliches zu banken und werden ihnen noch viel Mehres an verbanten haben. Die Baben ber verschiedenften Länder ben Sterblichen gemeinsam zu machen, Thiere. Bflangen, Blumen n. f. w. zu verpflangen und zu

afflimatifiren für Nüslichkeit, Kröblichkeit und Schonbeit bes Lebensbausbalts - viel ift ba fcon getbart. aber viel mehr ist noch zu thun und wird noch gethare merben. Bas bas Gemerbe und ber Aderbau, bas frommite und menichlichfte aller Geschäfte, in ben letter beiben Menfchenaltern in vielen ganbern Europas burch bewußte Thätigkeit und frifche Berfuche gewonnen ba= ben, will ich bier nur andeuten. Gelbst einzelnes Spielen, worüber querft gelacht wird, gehört hieber. Wie einst bei ber Einführung bes Schrithahns aus Amerika und bes Bfau's und Falans aus Afien gespielt worden, wie die Tulbenzwiebeln weiland in Rotterbam und Amfterbam einen unbefdreiblichen Borfenfowindel erregten, fo tont uns eben von ben Ufern ber Themse berüber bas Spiel mit ben todindinesischen Bahnen und Buhnern, beren einzelne Eremplare ber stattlichen Gestalt und vorzüglich ber Doppelgröfe ber Gier wegen von ben Liebhabern mit fünfzehn bis awanzig Bfb. Sterl, bezahlt werben. Das gebort ganz in bie Reit, wie ber arabifche Bengst, ber mit taufent, zweitausend Bfund, und ber achte Merinowidder, ber mit zweihundert oder dreihundert Thalern bezahlt wird.

Dies Alles gehört zur Naturgeschichte und ist auch Naturgeschichte und eine ihrer unendlich wohlthätigen Birfungen; aber wie viel Anderes, wie viele berrliche Gaben, wie viele Erluftigungen, Berfconerungen und Befreiungen bes Menschengeschlechts feit Reppler. Galilei und Newton verbanken wir ben erhabenen Naturwissenschaften! wie ift, trot aller Blitbannfdleuberungen aus ben Galen bes Batitans, burch fie am meiften ber Blid über bie Welt und über und in bie Geschichte und also auch in und über Gott und feine Welticobfung und Weltregierung erhellt und erweitert worben! Seben wir bie großen Arbeiten unten und oben an, die der Sternschauer ober die der Erdwühler, ber Aftronomen wie ber Geologen, wir muffen mit allen mfern alten Bablen von Mofes und Berobotus an empaden und viele Jahrtaufende ja Myriaden Jahrtausende in eine unbefannte bunkle Bergangenbeit zurück batiren, und keiner wird kunftig mehr fragen, wie Berodot vielfältiglich fragt und wie ber gelehrte und würdige Gatterer vor fünfzig Jahren noch gefragt hat: wer ber erfte Bader und Baffenfchmidt gewefen und wer querft bie Saiten über bie Schildfrotenfchale gespannt babe? 3ch frage, wenn wir auch nicht an jebe Rechuung mit den Myriaden - ober Millionen - Zahlen glauben wollen, follen uns bie verschollenen von feiner Geschichte erzählten und gemelbeten Jahrtaufende ber Belt, die Mpriadenjahrtaufende Gottes erschreden?

Wachen wir lieber zu erhabeneren und schöneren Gefühlen und Gedanken auf als zu den Gedanken der Trauer, daß auch Moses und die Propheten haben irren können und daß der Pabst zu Rom mit freiwilligem Eigenstum die auf diesen Tag auf dem Irrthum besteht ja den Irrthum besiehlt.

Und wie ichon, wie im iconften Ginklange mit ben gewaltigen und fühnen Strebungen unfrer Tage. was auf biefem Kelbe und in ben Umtreis biefes Welbes einfelagend Bufall, Gewinnsucht und Forfdungsgeift in bem letten Menschenalter gearbeitet, geworben und gefunden baben! bie Bestätigung walter Bilbung und Besittung, wo auf bem Staube und ben Grabern und Denkmälern vieler vergangenen Bölfer und Menidengeschlechter robe Barbaren jest wohnen und weiben. So liegt feit einem Jahrbreifig burch Champollion. Bunfen u. f. w. bas alte Megupten aufgebedt vor uns, fo bie Graber und Deutmaler Borberafiene und Ebciens; fo ift bes Bropheten Jonas Rimive mit unentlichen Rathfeln und Beichen vergangener Grofe und Berrlichkeit aus ber Erbe ans Licht beraufgewählt und wirft große und weite Schatten ber verfloffenen Jahrtausende auf und: ja vielleicht wird zu recht orthoborer Freude bas Gerippe bes Bropbetenwallfisches noch gefunden. Das milite bann als Wonne ber Anglikaner in einem der großen Kollegienpaläste des großbritannischen Batikans, des orthodoxesten Oxford, aufgestellt werden. O darf bei solcher Freude ein loser Scherz und leiser Schmerz spielen? Wir Historiker, besonders solche wie Unsereiner, die nur so an den Außenthoren und Nebenpförtchen der unendlichen Wissenschaft stehend Lauschen und horchen, müssen wohl erbeben bei allen den neuen Findungen und Entbedungen. Wir vergehen schon in der Masse, und wie soll es erst werden, wenn die amerikanischen oder englischen Kanonen uns Japan, China, Hinterindien u. s. w. mit allen ihren Berborgenheiten und Seheimnissen ausschließen? Wie viele neue Bölkergeschichten und Literaturen dann und o wie viele nothwendige neue Prosessuren auf unsern Hochschulen! Dies ist ein Gedanke, der schwindeln macht.

## 1. Deutschland und die Deutschen.

Das Borbergebende war gleichsam ein Borwort und ein Borblid. Jett an bem Einzelnen und Befonberen. Dit biefem Einzelnen und Besonderen meine ich aber nur mein Deutschland und meine lieben Dentfchen. Es gebarbeten fich jene vorläufigen Borte zwar, als wollte ich mich eines Blide über bie weite Belt binaus und in alle Butunft ber ganber und Boller binein erfühnen; aber bas maren gleichsam jugenbliche Aufwallungen und Anspielungen, und ich will mich aus ber Beite in ein Engeres jurudgieben. Aus Deutschland beraus und aus einem beutschen Bergen und mit bentichen Augen muß ich ja boch über bie Welt bliden. 3d will alfo, ber Schwache bes Alters eingebent, biesmal bei ber Anschauung und Betrachtung bes Baterlandes meift allein fteben bleiben und die übrigen Boller und ihre Weltstellung nur in fofern berühren,

als fie in unfre beutschen Dinge eingreifen und bie Berbaltniffe ber Gegenwart und bie Entwidelungen und Soffnungen ber Butunft zeigen ober weiffagen. Mfo querft und meift aus Deutschland beraus und über uns Dentsche ju uns Deutschen foll bie Rebe ergeben. 3m Beginn bes Gebantens und feines Befdluffes baucht uns folche Rebe fo leicht und flar, als bie ja an Berftebenbe und Gernvernehmenbe gerichtet werbe; aber bei naberer Erwägung schwindet biefes leichte Dünken, und wenn man bas Gemurr und Gebraufe ber vericiebenften Stimmen aus ben vier ober acht Sauptwinden um fich tofen und in Gebeten, Bunfden, Magen und Aluchen burch einander braufen und fich entladen hört, vorzüglich aber, wenn man diefes in ber Art einzige Bolf in ber Welt bort, und bebentt, bak es - bas Wort in einem andern Ginn genommen - wenig Art und viel Unart hat, vorzüglich bie Unart, fein Beftes leicht zu verkennen und bas Fremde mehr zu loben und nachzuahmen, als gut und recht ift, und in Rachbeterei und Rachäfferei ber Fremben ewig und immer zu verschütten und zu vergeffen, mas es einst war und was es bei treuer und gerechter Entwiedelung und Benutung seiner leiblichen und geiftigen Bortheile, Anlagen und Borglige heute wieber fein Brnte - bann muß man es wohl anders empfinden.

Beil bem nun fo ift, weil mein liebes beutsches Boll ein foldes ift, bag es burch falfche, lugenhafte Borspiegelungen ber Fremben fich selbst tagtäglich von bem Bege feines Glüdes und Ruhms in Die Irre und Wirre führen läft und burch biefe Borfpiegelungen wie ein zur hinrichtung und Abmachung in ber Weltgeichichte Berurtheilter in Gelbstverzweiflung verfinkt, fo muß ich schon noch einmal, zum gebnten und mabricheinlich zum letten Mal, in einem turgen Umrik ein Stud feiner Befchichte vor ihm aufrollen, bamit es fich über fich felbst und seine Bergangenheit und über feinen Stand in ber Begenwart ein wenig befinne. Denn bas ift bie Luge und Hinterlift ober vielmebr noch die Unwiffenheit und Untunde ber Fremden, bak fie Deutschland gern als einen abgelebten Greis, Die Deutschen gern als ein verwittertes, ausgebautes und verwelttes Bolt, aus welchem nimmermehr etwas fpriegen noch grunen tonne, binftellen, und bag beutiche Tropfe und Schelme ihnen biefes hoffnungelofe Urtheil gelegentlich nachbeten. Begen biefes fogenannte beutiche Greisenalter habe ich mich früherhin oft und vielfaltiglich ausgesprochen und verwahrt, und thue es bier jum britten und vierten Dale. 3ch habe bewiefen. bag in einem gewissen Sinn und nach natürlichem Berftanbnig ber Weltgeschichte und ihrer Entwidelung

nur zwei Bölfer in Europa jung und jugenblich zu nennen find, nämlich bie Bermanen und bie Glaven und allenfalls noch die Magharen und ber fleine Bruch von Tataren und Osmanen, bie aber unter uns feine Europäer geworben find: alle andere Sauptvöller find Difdlinge, meiftens aus Bruchftuden und Reften verwelfter älterer Böller und aus germanischen Stämmen aufammengerollt. Der Deutsche zeigt in Ginfalt wie in Dummbeit, in Unfchuld wie in Robbeit und in bunbert babin fpielenben Zeichen mehr als irgend ein Boll Europas noch alle verschiebenen Stufen bes Rnaben- und Jünglings-Alters, ja ich wage zu fagen, er ift als Bolt noch fein Mann geworben, geschweige benn ein Greis; ja ich möchte fagen, wodurch ich eine gewiffe Soffnungefülle für feine Butunft ausspräche: er läuft noch etwas wild in seinen Schlingeliabren berum. Selbft fein Rebenläufer ober Gleichläufer, ber Glave, ber ein halbes Jahrtaufend spater als er mit einem Ramen auf ber großen Beltbühne aufgetreten ift, bat bie gleichsam ichon eingebornen und eingelebten Liften . und Runfte eines folaueren und icon früher burchgebilbeten Zustandes vor ihm voraus. Biel mehr noch haben bies aber bie fogenannten Mifchvöller ber Romanen, bie neuen Griechen und bie neuen und alten Bebraer und Armenier.

Will ich mit diesen Worten eins ein bentsches Lob aussprechen? Leinesweges, sondern sie sollen eben seine Natürlichkeit bezeichnen, wie sie noch steht und besteht, und für diesenigen, die noch deutsche Zukunft hoffen und glauben können, auf Hoffnungen hinweisen, wie man sie von hoffnungsvollen Anaben und Ikngelingen zu haben pslegt. Denn — daß ich es noch einmal recht laut und zornig ausspreche — von allem Geschwäh und Migwerständniß ober vielmehr von aller Berachtung und Schmähung, welche die Fremden (Engländet, Franzosen, sogar Russen u. s. w.) über uns ausgießen, und was unsre eigenen unwissenden und gleichgültigen Dummköpfe in allen Tagesblättern und Zeitungen ihnen nachschwahen und nachschimpfen, empören mich die beiden folgenden Urtheile am meisten:

- 1) Der Deutsche ist ein grübelnder Fantaft, ein bei hellem Sonnenlicht herumwandelnder Träumer und Nachtwandler, der nach dem himmel greift und die Erde unter den Füßen verliert oder sie von Gescheidteren und Muthigeren sich unter den Füsen weggraben läßt;
- 2) ber Deutsche ift ein verkommenes abgelebtes Bolt, aus welchem nichts mehr werden tann, sondern welches als geschichtlicher Samen ober als Dunger für die glücklicheren, lebenvolleren Böller

verbraucht werden wird und verbraucht werden nuß —

und grade diese Empörung rückt und zucht mir die Schreibseder in die Hand, und darum male ich hier noch ein Wenig von Geschichte her, und suche ein kurzes übersichtliches Bild sowohl unfrer bürgerlichen und politischen als geistigen und sittlichen Gegenwart zu entwerfen.

## Alfo ein wenig Gefdichte.

Beinahe zwei Jahrtausenbe tönt ber Name Germanen ober Deutsche (Tentonen) burch die Weltgeschichte. Dieses sein erstes Tönen war wie ein Tönen des Donners von Berderben und Bernichtung. Wie viele Jahrhunderte, Jahrtausende früher, ehe er donnerzseich dis zum Süden hinaustönte, dieser große Rame schon über seinem großen Genossen dem Celten im Norden Europas gewohnt hat, wird wohl immer ungewußt bleiben. Im vierten, fünsten Jahrhundert ungewußt bleiben. Im vierten, fünsten Jahrhundert unfrer Zeitrechnung tritt dieser Germane als der große Umwandler und Neugestalter Europas auf. Im achten und neunten Jahrhundert ward Karl der Große der Stifter eines gewaltigen deutschen Reiches, aus welchem unser Deutschland um die Mitte des neunten

Jahrhunderts fich als ein eignes besonderes bentiches Reich absvaltete und in ben folgenden brei Jahrhunberten gegen Often langs ben Granzen ber Magyaren und Bolen ben Umfang gewann und abrundete, welchen es in jener Windaegend bis auf unfre Tage erhalten und bin und wieber erweitert bat. Die Deutschen waren und wurden damals ein gewaltiges Land und Reich burch ben Umfang ihrer Länber, burch bie Beite ihrer Herrschaft und burch ben Glanz und bie Dajeftat ihres Ramens. Diefe Majeftat ift burch ben Titel Römischer Raiser zu ber ersten und bochften Burbe in ber Christenbeit erbobt worben, welche bis por einem halben Jahrhundert unfer Land noch getragen hat. Aber grabe biefe Burbe, welche Otto ber Große um bie Mitte bes zehnten Jahrhunderts auf immer an Deutschland geheftet bat, ift ber Reffusrod geworben, burch beffen Bift wir uns bis biefen Tag frant und meift wie mit gerriffenen und blutigen Gliebern bewegen muffen. Wegen biefes Reffusrods bes Römischen Burpurmantels anden bie beiben berrlichen Mittellander Europas, Italien und Deutschland, oft in allen ihren Gliebern und konnen teine rubige Lage und teine luftige ihnen paffenbe und bequeme Stellung finden. Das bat beiden ber vierbundertiährige Rampf zwischen Raifer und Babft bebentet und eingetragen.

Die Deutschen waren in vollem Aufschrift und Borfdritt ein Staat an werben, wie England vor taufenb und Frankreich und Spanien vor vierbundert Jahren auch nach langen blutigen Wechfeln und Rampfen es geworben find: Deutschland war icon ein Anfang von Staat, ein werbender populus bis zur Mitte bes breigebnten Jahrhunderte: feit bem Untergange ber Bobenftaufen tonnte von einem populus, von einem Bolt als Staat, kaum noch bie Rebe fein: es mar wieber wie ju einer natio und gens geworben, ja ber werbende populus mar wieder jur gens, folimmer als die Mervinger und Rarlinger ihn gefunden hatten, immer tiefer und tiefer berab und auseinander gefunten. Es war bas Interesse und bas Endziel bes Babstes und ber Römischen Rirche bie Kaisermacht zu minbern und fdmachen und alle Rleinberrichaft und Bielberrichaft Ich führe bier die alte Rlage, die feine zu fördern. Antlage fein foll. Wer will bie driftliche Rirche an-Hagen wegen fo gewaltiger von Gott gewollter Durchlanfe und Durchschnitte, als fie in Deutschland und Italien genommen und gemacht bat? Das beutsche Befen, beffen Folgen und Nachgeburten noch vor unfern Augen und Füßen liegen, ist vorzüglich durch die Beiflichteit geboren und gezeugt, gang mit vollem bochftpriefterlichem Beifall und Bewußtsein; in Italien

bat ber Babft bie geiftlichen Kurftenlopfe neben fich nicht ju boben Bauptern aufwachfen laffen, fonbern bie Erabifcofe von Mailand, Ravenna, Florenz u. f. m. immer innerhalb bes Umschlags und Umgriffs bes Sobenbrieftermantels gehalten und feine Stäbte und Lande als ihre Gebiete erfaffen laffen. In Deutschland murben bie Erabischöfe und Bischöfe burch ibn Die bochften Fürsten und Die erften machtigen Landesberren und Gebietiger, welche zuletzt meift bie Raifer machten, Die Raifertapitulationen entwarfen und bereiteten und bie übrigen fogenannten taiferlichen Oberberrlichkeiten und Rechte und Bebiete zuerft für ibre Stifter ausbeuteten, und bann nach biefem Borgang und Beispiel auch ben weltlichen Fürften und Doben bie Mehrung und Ausbreitung befestigen balfen. 36 brauche bies teinem Wiffenben weiter zu erklaren, ich babe nur auf England, Frantreich und Spanien als auf ein Gegenbild binzuweisen. Dort mar in gleichartiger europäischer Entwidelung bei Beltlichkeit und Beiftlichkeit begreiflicher Beife baffelbe Streben aur Erhebung und Unabhängigkeit von ber königlichen Obermacht, aber biefe Lanber lagen ber pabstlichen Beiligteit und Berrlichteit nicht fo nabe und fo gefährlich im Bege, waren auch wegen ber größeren Ferne weniger juganglich; aber bas Deifte und Gröfte für bie tonigliche Obermacht haben bort lange und sichere Kämpfe und Kriege gewirkt, in welchen bas königliche Schwerdt und Scepter in der Hand gleichsam festwachsen konnte. In Italien und Deutschland war die ganze Weltstellung und also auch der ganze Entwicklungskampf seit dem Untergange der Hohenstaufen burchaus anders.

Es war alfo in Italien und Deutschland eine Bielberrichaft, in Deutschland zugleich geiftliche und weltliche Bielherrschaft, unter einem machtlofen Oberhaupt mit bem glanzenden Kaifertitel an ber Spite: ber arofie Zwischenspieler und Ober- und Ueberspieler blieb noch Jahrhunderte ber Babft in Rom, immer ber gewaltigste Mann, wenn es ben Karbinalen gelungen war, ben mit bem lichteften Beift begabten auszufinden und zu erfiesen. Es fehlte alfo Jahrhunderte lang ber mächtig gebietenbe, zusammentreibenbe und zusammenhaltende König und Berr; Die Lande, mit Sunderten Meiner Fürften und Berren gesegnet, fteuerten meift in mittelmäßigen Ruftanben ohne außerorbentliche Welterichütterungen ziemlich berrenlos fort, ober fie trieben meift bin, wie ein Schiff ohne Steuermann bei ftillem Wetter treibt. Bliden wir in Diese Jahrhunderte vom breigebnten bis jum Enbe bes fünfgebnten auf Dentichland unfer Baterland und von Deutschland auf bas in vielen Begiebungen, Berbaltniffen und Entwidelungen

mit ibm so verbundene und verwandte Italien bin, so konnten burd ben Lauf ber Beltgeschide und burch bie Stellung ber bamaligen Welttheile gegen einander biefe beiben reichen und herrlichen Mittellander bamals mit Recht ber lebendigfte, ebelfte und blübenofte Dittelpunft ber Christenbeit genannt werben, ber in Mitten aller Bewegungen und Emporungen im Rriege und im Frieden, ja in Mitten aller Ranfereien und Rebben in einer Mille bes Wohlstandes und ber Dacht blübte. welche uns, aus ber Fernt ber Beiten von ben Schwungfebern ber Fantasie getragen, überliefert und gefchilbert, oft als ein orientalisches Dabreben bunten will. Ein wirklich wunderbarer und bei aller icheinbaren Bunberbarlichteit boch erklärlicher Zustand. Denn erftlich Deutschland hatte mahrend Jahrhunderten feinen gewaltigen und gefährlichen Nachbar, feine Rriege um Dafein und Bestand; ber bide gefürchtete beutsche Riefenklumpen lag von fremben Böllerftofen unangefochten ba; burch wirfliche Reichsgefahren mare bas Schwerdt in bes Raisers Sand nicht bloß Zeichen ber bochften Macht gewesen, sonbern hatte biese Macht auch wieber jur wirklichen Dacht und Majeftat gemacht, wie bie Mobrenfriege Die Konige Spaniens, und Die Englanberfriege die Könige Frankreichs zu machtigsten Oberherren gemacht haben; und zweitens neben biefer eben nicht allidlichen Ungestörtbeit bes oft schnarchenben Riefen ertlärt ber Lauf bes Welthandels mas burch feine gröfte Bebeutung jebe Bermunberung abschneibet. Diefer Belthanbel batte bamals feinen Sauptzug über und burch Italien und Deutschland. Wer fich ein Meines Bilb jenes Buftanbes machen will, gebe jest nach London, Livervool, Newbork, Saure, Samburg, Manchefter u. f. w. und febe, wie ba gelebt, getummelt und gearbeitet wirb. Bon bier fchaue er bann nach Benedig, Genua, Florenz, Mailand, Wien, Augeburg, Rürnberg, Strafburg, Roln, Brugge, Antwerpen, Lubed. Stralfund, Danzig und Riga gurud. Mitten in biefer mächtigen Weltbewegung und Weltblüthe trieb boch in beiben landern bei bem Berfall und ber Ohnmacht ber taiferlichen Majestät oft bie wilbeste und wüftefte Gefetlofigfeit und Berrenlofigfeit ihr Befen, und zwischen ben zahllofen Fürften, Baronen, Groß-Mabten, Freiftabten und Freiftaaten riffen Rriege, Febben und Räubereien nimmer ab. Man tann fagen, es war eine Zeit, wo eines Jeben Fauft und Schwerdt gegen bes Nachbars Faust und Schwerdt immer geballt, und gezudt ftand, aber burch alle bie Erschütterungen; Aufruhre, Fohden und Berheerungen fcbritt und wirfte. bas lebendige und schaffende Leben boch immer unverbroffen und frisch fort, Arbeit, Thätigkeit und Fertigkeit in Kinsten und Gewerben wuchsen und Wohlstand und Reichthum und vorzugsweise der Glanz und die Macht der Städte hoben sich mit jedem Jahrhundert. Es war doch nicht unaushörliche Räuberei und Fehde, und die äußerste Berwilderung in Rohheit und Barbarei ward in Deutschland wenigstens durch eine gewisse augeborne kühlere Langunkthigkeit und Menschlichkeit seiner Bewohner im Ganzen sehr gemäßigt und gemildert, die christliche Einwirkung der Geistlichen nicht zu vergessen, welche doch gegen verruchte Graufamkeit und Wildheit zuweilen ihr heiliges Strafamt übte.

Es sind nun in diesem unsern laufenden neunzehnten Jahrhundert noch beide ehrliche und listige Fantasten und Enthustasten, auch der verkappten pfassischgesinnten Fanatiker sind noch genug, welche uns jene wilde Herrenlosigkeit vom dreizehnten bis sechszehnten Jahrhundert als einen Glanz driftlicher und priesterlicher Milde, Barmberzigkeit und Schönheit, als einen königlichen, fürstlichen und ritterlichen Glanz des Lebens malen, und selbst die unanshörlichen Fehden und Räubereien mehr als einen ritterlichen Scherz zur Pflegung und Uebung des alten germanischen Kriegsgeistes, denn als einen blutigen und grausamen Ernstschildern, als ob in jenen Tagen Feuer nicht gebraunt und Eisen nicht verwundet bätte. Da haben wir uns

aber febr in Acht zu nehmen vor fogenannter frommer Leichtglaubigfeit driftlicher Ginfalt, uns mit eignen Angen bell umzuschauen, und bas beutsche Sprichwort Es ist nicht alles Gold was aleikt uns wohl breimal vorzubeten. 3mar zu füblicher, italianischer, franzöfischer Leibenschaftlichleit und Grimmigleit wirb ber beutsche Mensch selten fortgeriffen, aber in ber Buftheit und Berwilderung ber Sitten ber Groken. in ber Unterbrudung und Bertnechtung bes ichuslofen und balflofen Bolles, in ber Unmiffenheit und Ueppigfeit ber entarteten Beiftlichkeit, beren Saupter jest meift nicht nach bet Burbigkeit von Tugend und Gelehrfamileit, fonbern nach ben Stammbaumen und Ahnen ber Geschlechter erlefen wurden, erscheint boch fo viel Schwarzes und Düfteres, bak wir bie glanzenben Karben, womit bie Enthuflasten und Rantaften uns biefes unfer Mittelalter malen, oft fehr mit grauen Aidenfarben an überftreichen baben. Denn betrachten wir ben volitifden Zustand, fo war nicht allein bie Ruifermurbe faft ein leeres, bleiches Bilb ber Dajeftat geworben und bas liebe arme Bolt unter ben blutigen Sporen ber geharnischten Ritter meiftens gang icustos ber erften beften Gewalt bingegeben, fonbern offene Untreue und ichaamlofer Baterlandsverrath und Beilichung und Schändung ber Ehren und ber Majeftat

bes Reichs und bes Bolls burften baufig mit ungefcoltener Gemiffenlofigfeit und unverhüllter Frecheit bor ben Ginbeimischen und Fremben am bellen Tageslichte auftreten. Bir lefen im vierzehnten, fünfzehnten. fechezebnten Jahrbunbert in ben Berichten und Schriften ber Fremben (Betrarca, Aeneas Splvius, Macchiavelli) von ber Bracht und herrlichleit ber bentichen Stäbte an ber Donau, Rhein und Norbfee, von bem Reidthum und ber Macht und Streitbarfeit ihrer Burger. wir lefen von ber wimmelnben Bollemenge und von ber unüberwindlichen Ruftigkeit und Tapferkeit ber beutschen Ritter und Krieger: wir baben bie beimischen Nachrichten ber Stadtbücher und Rroniten, Die gum Theil erft in ben letten Jahrzehenden zu Tage getommen find - und wir freuen une biefer berrlichen Wirklichkeit und Wahrheit; aber boch schon ift mehr als Ein Aber babei. Soviel bleibt stehen: Die Deutfchen waren bamals in ihrer Stellung, in bem Umfang ihres Reichs und in ber Falle ber Rrafte und Bulfsmittel bas mächtigfte, unüberwindliche Bolt Europas; fie waren beibes in ber Wirflichkeit und in ber Deinung ber Menichen - und alle Fremben iprechen es aus: Die gange Welt fonne fich verbinden, fie merbe folche Boltstraft nicht ruden tonnen. Aber wie prachtig bies auch klinge und bes Ururenkels Bruft noch mit

Stolz fcwellen fonne, lange icon mar ber Schein größer und prächtiger als bie Wirklichleit. 3ch babe oben schon auf den plumpen Leib bes Riefen bingewiesen, ber boch nicht zu gehöriger Zeit zum rechten Leben aufgerüttelt warb und beswegen feine glücklichen Stunden verschlafen und verfäumen follte. Micht. allein in Deutschland und Italien, nicht allein vor bem Babst und ben für sich und ihre Bortheile eigenwillig und eigenfüchtig wollenben und entscheibenben Fürsten war bie Raifermacht oft fcon jum Gefpott geworben, fondern schon begannen die Bölker und Reiche der Rachbarn auf ben herrn ber Belt, ben König aller Deutschen wie auf ben tobten Rlot ber Fabel berabaufeben, ber da ein starrer und todter Riese im Sumpfe liege und mit gebundenen Bliebern fich nicht mehr in eigner Rraft bewegen tonne. Richt nur füdlich und westlich ben Alpen, nicht nur in Italien und Gallien löften fich - was eben kein groker Berluft war - wälsche Theile bes weiland burgunbischen und lombarbischen Reichs von bem beutschen Reichskörper ab, fonbern fcon riffen flavifche Barbarenftaaten an ben fconen weiland gothischen, burch tapfre beutsche Ritterschaft wieder germanisirten Landen der süblichen Offfee zwischen ber Weichsel und Newa. Riefen biefe bebrängten Lande nun des Baterlandes Bulfe an, 3

mabnten und boten ber Raifer ober irgend ein ebler bentscher Fürft ober Rittersmann, ber für bie Ebre feines Baterlandes brannte, die Dentschen zu Ruftung und Auszug auf, fo batten alle reichen und glanzenben Städte, fo batten bie machtigften Rürften und prachtigften und ftreitbarften Ritterschaften zu folder Bulfe und Reise weber Luft noch Baffen und Gelb. aber mar die alteste Art und Unart ber beutschen Stämme bis au jener Berwilberung und Baterlanbsund Raifer-Bergeffenheit ju immer Schlimmeren und Boferen berausgewachfen und entartet, bak, mo irgend bie Kriegstrompete erklang und ber Lohn bes fremben Solbnerbienftes ansgerufen warb, ber beutsche Fürft. Ritter und Kriegstnecht zu Taufenben und Zehntaufenden für die Reise feil und gerliftet mar, gleichviel. ob für ober gegen bie Ehren und Bortheile von Raifer und Reich. Das ist ja so geblieben und fortmesett burch alle folgende Jahrhunderte fort und bis in die blutigen und morbreichen Tage Navoleons bes Erften, bis in unfer jungftes Gebachtnik biefes neums gebnten Jahrhunderts binein; noch leben beutide Bringen und Officiere, Die fich mit ftolger Brufftung in ihren navoleonischen Orben beschauen, noch feiern fie Schlachten und Erinnerungsfeste Des Ueberlifters und Schanders bes Baterlandes. Rein Rambf ftand

Dieffeits und jenseits bes Meers, fein Rampf in Italien. Bolen, England, Frankreich, Standingvien, mo ber beutsche Soldner nicht leben und Blut feil bot. So baben vor allen bie Englander und Frangofen und später bie Schweben und Sollanber von ben Sowerbtern ber beutschen Krieger sich bie schönften Blumen ihrer Siegestränge maben laffen. Schlacht von Bebeutung und Entscheibung, mo nicht m Bebntausenden und Dreikigtausenden beutsche Rrieger mitfochten. Der erfte große, bis bente von allen frangösischen Bofannen ausgeblasene Sieg über bie bis babin als unüberwindlich gepriefenen Schweizer. ber Sieg Frang bes Erften bei Marignano im Jahr 1515, von wem ward er blutig burchgefochten? Bon Deutschen gegen Deutsche. Es fanben, wie uns in jungft ausgegebenen wälfden Jahrbüchern und Dentbudern ergablt wird, in bem frangofischen Beere gegen bie Schweizer nicht weniger als 26,000 bentsche Reiter und Landelnechte. Dies batten Die Schweizer wohl verbient, und hätten es von ihren beutschen Brübern bis auf unfre Tage wohl reichlich verbient: benn feiner hat unter Napoleon gleich ihnen bis zu allerlett tren gegen bie beutschen Bruber ausgehalten. In eben befchriebener Beife ftand es leiber in jener brei bis fünf Jahrhunderte hinter uns liegenben beutschen Bergangenheit: wie nun - fragen wir auf biefem groken Scheibepuntte ber Befchichte - wie stand es nun mit ber beutschen Chriftlichkeit und Sittlichfeit? mit jener von ben oben verflagten Enthufiaften und Fanatikern vielgepriefenen Gläubigfeit, Einfalt und Frommigfeit? D! o! Einzelnen geiftlichen und weltlichen Berren, einzelnen würdigften Fürsten und Rittern alle gebührende Ehre und Ehrfurcht! aber wer von uns, ber nicht mit freiwilliger und bewufter Schaltheit fich ben lügenhaften Scheinbart umhängt und für falfche Spiegelungen bie farbengankelnde Brille auffett, möchte jett boch in ben folechteften Theilen Deutschlands, Frankreichs und Englands jene vielgepriesenen Tage gegen bie unfrigen eintauschen? Wie gefagt, einzelnen boberen und ebleren Erscheinungen jener mittelaltrigen Beit bleiben bie Ehren ihres Andentens unverkummert! aber bas Gange? bas Gange? bas gange Treiben und Leben und Wefen jener Beit? Dit unfrer Begenwart verglichen, felbst alle Mangel, Gebrechen und Berbrechen berselben voll und ehrlich gegengerechnet. war jene Zeit, im Gangen genommen, auf bem Lanbe wie in ben Stäbten, eine Beit ber ablichften, übermuthigften, gewaltthätigften und gefethlofeften Ariftofratie, eine Schätzung bes Menfchen blog von oben

nach unten betrachtet und gewogen, taufenbmal mehr. als es jest bei uns irgendwo noch sein bürfte. in den meisten Landen war der alte, freie, beutsche Mann und Bauer geblieben? wohin verschollen? jener freie Bauer, für beffen Gelbftftanbigfeit und Freiheit die Ravitularien Rarls des Groken por fiebenbundert Jahren so weise hatten fürsehen und forgen wollen? Bahrlich überblickte man Deutschland von einem Enbe zum andern, fo gab es ber freien Manner und Bauern auf bem Lanbe bie und ba nur noch einzelne Flede, wie grune Dafen in einer weiten allgemeinen Bufte, Die große Menge bes Landvolts marb unter taufend verschiedenen Ramen und Titeln von Bflichtigfeit, Borigfeit und Dienftbarkeit bis jur millfürlichsten Leibeigenschaft binunter von Jahrhundert ju Jahrhundert immer mehr gefnechtet und unterbrudt, und ein guter Theil berfelben ift erft feit bem ilingsten Menschenalter von jenen Feffeln niedrigfter Stlaverei gelöft worden. Bei biefem fcmarzen Ravitel könnte ich Bieles erzählen, was ich noch mit eigenen Angen gefehen habe, wovon Wenige ber Jettlebenden sich gottlob kaum eine Borftellung machen fonnen; aber wir haben über jene Bergangenheit, von welcher ich hier fpreche, Rachrichten und Urtunden und in Gefeten, Jahrbuchern und Reifebeschreibungen

Beichen und Bilber genug, wie die große Menge des materdrückten, verknechteten Bolls behandelt werden durfte und wie einzelne barbarische Ungeheuer von Herren dasselbe mißhandeln durften. In den romantischen Schildereien von dem Leben der frommen Briester und Ritter jener Tage ist es gar rührend zu lesen, wie etwa Bürgermeister und Rathsherren die Aebte, Mönche und widerspänstigen Psarrer, die sie aus den Thoren gejagt hatten, bei geschlossenem Frieden unter seierlichen Aufzügen und Läuten aller Gloden in ehrerbietiger Stellung an den Stadtthoren empfingen und ihnen knieend die heiligen Hände küsten, wie jest noch auf gut Russisch \*) den Vopen

<sup>\*)</sup> Es begab sich im Sommer bes Jahres 1813, baß ich zu Reichenbach in Schlesten vor bem Schweitniger Thore spazieren ging und solgenbes Stück Russenthum mit ansah: Der Oberst eines Regiments ließ mir nichts bir nichts einen besoffenen Popen, ber burch die Solbaten hintaumelte, sassen, ihm sein Priestergewand ausziehen und etwa zwanzig Siebe auf den schallenden Rücken auszählen. Als dies vollbracht war, that man ihm mit einer gewissen Feierlichteit, bei welcher sich die umstehenden Solbaten verneigten, seinen Rock wieder an, und berselbe Oberst und einige Officiere küsten ihrem burchgeprügesten Priester bemüthig die Hand.

geschiebt: wie eble Frauen und Jungfrauen bie verwundeten gefangenen Ritter und Brinzen in ihrem iconften Schnuck empfingen, fie in weiche und warme Betten legten, ihre blutigen Sember wohl mit ben eigenen wechselten, ihnen bie Bumben mohl mit ben eigenen garten Banben verbanden und über ben Schmerzen und Blagen ber eblen Befangenen bie Rachtwachen bielten. Soldes ift rührlich und fieht gar fein und menfolich und driftlich aus; aber von welcher Chriftlichfeit ber flegreichen Rurften und Ritter hatten bie Beiber und Braute ber armen Bauern und Anechte in Schwaben im Jahr 1307 ein Lieblein ju fingen, ale bem landerburftigen Albrecht bon Defterreich, Rubolfs von Sabsburg altestem abnlichen Sobn, fein Schwabenbeer in Thiringen niebergelegt ward und vielen Gefangenen von ben Siegern bie ebelften Theile bes Mannes abgeschnitten murben? Barb ber gefangene Bring und Ritter auf Burgen und Schlöffern von bem Feinde und feinen Frauen oft mit garteften Ehren empfangen und gepflegt, bis er fich lofen tonnte, fo entmannte man bie Gemeinen auweilen zu Taufenden und liek fie mit verftummelten Armen und Beinen wie Aas ber Raben auf ben Schlachtfelbern liegen. Das waren auch Sitten jener Beit. - Und ftand es mit ber öffentlichen Bucht und

Ehrbarkeit beffer? waren die keuscher und driftlicher als unfer fo vielfältiglich angeklagtes und verleumbetes Reitalter? D lefet! lefet und horchet! Lefet bie Beichichten eurer großen Stabte. Die Beichichten von Bafel, Regensburg, Strafburg, Röln, Stralfund! lefet die Urfunden. Gefete und Berichte aus ben Ardiven und in ben Kroniten jener Städte! Beginnt an ber Donau und am Rhein und lauft fo zur Norbsee und Offfee von Brügge und Antwerpen bis zu Danzig und Rigg an bas äukerste Meer binab! Bie viele üppige schaamlofeste öffentliche Reigen, Luftbarfeiten, Scherze und Spiele, von ben Fastnacht- ja felbst von ben Rirchen-Spielen an bis ju ben Reigen und Tangen auf Gaffen und Martten, wovor ein ausgelaffenftes Baris und Bruffel bente faft noch erröthen würde! Mur ftatt vieler Gin Zeichen, wie es um die öffentliche Sitte und ihre Schätzung bei bem Bolle ftand: Wenn eble vornehme Berren (Fürften, Ritter, Bürgermeifter, Genbeboten ber Kürften u. f. m.) als Bafte ober ale Unterpfänder jum Ginlager in eine Stadt einritten, mufite, als wenn ein Mann teine Nacht allein burchichlafen tonne, auf Roften ber Gemeinde für Jeben eine gemeine Dirne beforgt Solche Ausgaben finden wir alle Augenblide in ben Rechnungen großer Reichsfläbte, (jum Beispiel Regensburg bei Gmeiner) aufgeführt. Aehnliches haben unfre Tage wieder in dem Budget mancher deutschen Stadt aufgeführt lesen können, wie
etwa ein französischer General oder Kommandant bei
Besetzung einer Stadt auf öffentliche Kosten nebst aubern Artikeln auch eine Dirne geliesert verlangt hat.
Dergleichen Mittelaltriges wieder zur Uebung und
Geltung zu bringen, möchten die Wälschen wohl die
besten Lehrmeister sein.

Doch von Diefem und von abnlichen Beichen und Berrlichkeiten bes Mittelalters genug jur Befpiegelung und Bergleichung ber Zeiten, und bamit bie Beitgenoffen vor Aerger und Jammer nicht aus ber Baut fahren wollen, selbst wenn biefe Saut auch von mander judenben Kräte bes Tags fich unbehaglich unb trant fühlt. Es muß ja fo bleiben bei bem armen Menschengeschlecht, welches icon David und homer als bie Kranten und Mühfeligen besungen baben, bag wir, wie die Rinder mit findischen Erinnerungen ibre erften Blumen, Rirfden und Singvogel fich parabiefisch vorgauteln, eben fo die vergangenen Jahrhunberte immer gern glücklicher und beffer mahnen als die Tage, worin wir leben. Genug, bas ftarte machtige, von Muth, Kraft und Reichthum schwellende und wimmelnde Deutschland war boch fern davon, ein

wirkliches gemeinsames Boll und Staat ju fein und fich als ein foldes Bolt und als ein Staat zu fallen, wie Rarl ber Groke. Deto ber Groke, Beinrich ber Schmarze (ber zweite ber Galier) und Friedrich Barbaroffa fie gemeint hatten. Es war bei allem bamaligen Glitd und Reichthum teine ftolge fefte Gemeinsamkeit: Ohnmacht und berrenlose Unordmung walteten zu fehr. Die Salier und ihre Erben bie Sobenstaufen batten neben ber Raifermarbe eine große burch bas Oberland und die Niederlande bin weit erftredte Sausmacht und bie, wie es fcbien, feit vielen Geschlechtern angeerbte Liebe und Treue vieler ber größten und bebeutenbsten rheinischen und niebertanbifden Stabte befeffen. Alles bies mar bei ibrem Singang ober vielmehr Ausrottung burch Kirchenbann und Bfaffenliften aus einander geriffen und zersplittert und nicht als irgend eine Startung wieber au Raifer und Reich, sondern an die verschiedensten Bugreifer und Ausbenter ihres Untergangs getommen. Es war für lange Reit tein einziges febr mächtiges beutsches Saus übrig, in welchem wie gleichsam in einer Unvermeidlichkeit und Unüberganglichkeit ber Bablfaifer gefucht werben mufite. Zwar ber erfte Sabsburger Rubolf, ber fluge und liftige Ergreifer und Bulanger, batte eine fcone Berefchaft in Gib-

bentichland zusammengeworben, aber and er war noch nicht bis zum Gebanten ber Untbeilbarteit bes Befites vorgeschritten, und auch feine Sohne und Entel theilten und zerfplitterten vielfältiglich bas große burch Gewalt und Lift gewonnene Gut. Habsburg war burch folde schlechte Haushaltung und auch burch ben untriegerischen und wunderlichen Charafter bes vierten Raifers aus feinem Stamm, Friedrichs bes Dritten. ber von allen Raifern am längsten, nämlich über ein halbes Jahrhundert, auf dem Thron geseffen hat, boch auch schwach und ohnmächtig geworben. unter feinem Gobn Mar gegen ben Ausgang bes funfzehnten Jahrhunderts hob fich habsburgs Berrlichteit vor allen beutschen Baufern burch eine Bochzeit, burch bie Bermählung bes Fürften mit ber Maria ber Erbin bes großen burgunbischen Staates am Rieberrhein und an ber Norbfee. Bu biefer Bermablung, welche ein wirklich ebelgesinnter und ritterlicher beutscher Kürst schloft, konnte bas Baterland ein fröhliches Dochzeitlieb fingen, weil fie bie berrlichen burgundischen ganbe, welche nabe an Balfcland leicht immer mehr zu ben Franzosen batten binlibergezogen werben konnen, wieber jum Reiche brachte. Das war bas erfte mit Freuden begrüßte habsburgifche Sochgeitglid; es ging nun mit bem Gobn und ben Enfeln

Marens fo fort, und man bat binfort ben lateinischen Bers Tu, felix Austria, nube! ben Defterreichern im Reiche fo nachgefungen; aber bei ber zweiten epochemachenben babsburgifden Welthochzeit Bhilipps von Burgund, bes Sohns von Mar und ber burgundiichen Maria, barf ein Deutscher schwerlich einen Baan und ein Hymen Hymenace! fingen. Seine Bermablung mit einer spanischen Bringeffin machte Marens Entel zu Erben groker Reiche in Spanien und Italien und zugleich in Indien und Amerita. Wie riffen fich im Anfange bee fechezehnten Jahrhunderts bie Augen ber erstaunten und erschrockenen Welt ob foldem weiten Glude auf! aber mas im Anfange Sabsburge Dacht ichien, ift in ben beutschen Grangen weber seine bauernbe Macht noch irgend ein beutsches Blud geworben, fonbern bem Baterlande vielmebr au vielfältigem Unbeil und vielfacher neuer Schwächung und Berfplitterung ausgeschlagen. Wir werben feben.

Mit Marens Entel Karl bem Fünften, Erzherzog von Desterreich, Herzog von Burgund und König mehrerer Reiche in Hispanien und Italien, wird der Gipfel der Macht der Habsburger erstiegen, welche hinfort als das mächtigste deutsche und als eines der mächtigsten europäischen Königshäuser bis in den Ansang unsers neunzehnten Jahrhunderts fast ummterbrochen und fast wie mit einem erblichen Recht auf bem beutiden Raiferthron gefeffen bat. Rarls Regierungsantritt im Jahr 1519 und die ganze Zeit feiner Gewalt bis au feinem Tobe macht einen naturlichen großen Abichnitt und Wenbepunkt in ber Welt-Grofe Entwidelungen und bie außeraeldidte. orbentlichften Erfindungen und Entbechungen, fo wie allgemeiner Gebrauch und Anwendung früherer Erfindungen, Kindung neuer Belttheile und Schifferftraken, turz mannigfaltigfte Neuerungen und Umwäljungen fcoloffen bas lange Mittelalter, welches man bom fünften bis jum fechszehnten Jahrhundert über ein volles Jahrtaufend rechnen tann, und begannen bie jest icon viertehalb Jahrhunderte gablende Zeit. Ich setz bie Titel ber, welche ben großen Wendepunkt bezeichnen: Schiefpulver. Buchbrudertunft, Umfegelung bes Raps, Findung von Ames rita, Reformation Luthers.

In diese neue Weltepoche fällt denn die Regierung Karls des Fünften, deutschen Kaisers seit dem Tode seines Großvaters Max, und nach ihm die Regierung seines Bruders Ferdinand des Ersten, Erzherzogs von Oesterreich und Burgund und Königs von Ungarn und Böhmen. Zwischen Karls deutschem Autritt und Luthers erstem Auftritt zu Wittenberg liegen nur zwei Jahre. Martin Luther, ber Gobn eines armen mansfelbischen Bergmanns, und Rarl ber Fünfte. Gobn und Entel groker Raifer und Ronige, follten bie beiben Sauptgestalten bes fechszehnten Jahrhunderts werben, und von ihrem Ja ober Rein in weltlichen und firchlichen Dingen follte für Jahrbunderte Deutschlands und Europas Entwickelung und Schicffal abhangen. hier ift nicht ber Ort, über ben groken Raifer und fein Leben und Birten fich weit auszulaffen; wir wollen bloff verfuchen, aus feinem Charatter und feiner Beltstellung beraus ben Lauf feiner Wirkfamleit für unfer Baterland furz anzubeuten. Karl war ein Mann von nicht geschwinden aber boch icharfem Berftanbe und bon jener Bebachtigfeit und Zähigkeit, welche ben meiften Menschen, bie um die Schelbe und ben Rieberrbein geboren werben, von ber Ratur mitgegeben find; Klugheit, Ausbauer und, wo es fein mußte, Bartnadigleit maren feine Mitgift, nicht die Gefdwindigfeit bes Genies, aber bie Standhaftigleit bes Muthes und fühnen und feften Auffegelus gegen bie Sturme bes Schidfals. Er mar ein geborner Herrscher und vereinigte mit Festigkeit und Entschloffenbeit in feinem Gange Dankbarkeit und Treue gegen feine Freunde, Welbberren und Minifter, und fühlte fich - mas teinen gewöhnlichen Mann bezeichnet - so groß, daß er bie Tugend und ben Ruhm seiner glänzenbsten Diener nie beneibete ober aus ihren Kränzen Blätter für seinen Lorbeertranz abriß.

Dies von Rarl, nun ein Wort von Luthers Re-3ch bin ein Rind und ein Angehöriger berfelben und lebe noch bem Betenntnift Dottor Martin Luthers, und bege nach meinen Ansichten das Gefühl und bas Urtheil, bag biefe martinische Reformation für die ganze Zeit eine Rothwendigkeit und für die Rirche und für unfer Baterland eine große That und Boblthat gewefen ift, und eben für unfer Baterland ein unermekliches Glud und bie ritterlichfte Startung und Belebung bes Bolls und Reichs geworben mare, wenn sie wie in Glandinavien und England, mit bem Willen und mit bem mitfliekenben ja mitbrausenben Strom bes Bolts gang batte burchgeführt werben tonnen; wie fie aber von Rarl und ben meiften feiner Rachfolger zurückgestoken und verfolgt ift, bat sie auf eine fürchterliche ja entsetliche Beise zur Schwächung, Berrüttung, Berfvaltung und endlichen Berfplitterung bes Baterlandes ausschlagen müffen. Aus welchen Trieben und Gründen die auf der Höhe der Menfcbeit Thronenden (Berricher, Belden, Religionestifter, Seber und Bropbeten) gehandelt und gewirft haben,

barüber entfteht meiftens icon bei ihrem Leben, gewiß aber immer hinter bemfelben vielfältiger und unfolichtbarer Streit. Ich für meinen Theil meine. wie Rarls fünfundbreifigjähriges Thun und Wirten vor mir liegt, er wurde bem Dottor Martin und bem Babft und Deutschland gegenüber feine Lebensrolle gang anders burchgespielt baben, wenn er blok ber mächtigste beutsche Kürft, Erzberzog von Defterreich und Bergog von Burgund gewesen ware und bie Rronen Sispaniens und Italiens nicht getragen batte. Dieburch befand er fich sein Lebenlang in einer ichlimmften unnatürlichen und oft unmöglichen Stellung, gleich bem Laufe eines Schiffes, welches, inbem es von einem Orfan gefaft wird, ber augleich von Norden und Guben ben Sturm loslägt, zwischen entgegengesetten Binben burchsegeln foll. Wenn wir auf bes großen Raifers lange Laufbahn jurudbliden, tonnen wir uns nicht verhehlen, mit welchen Schwierigfeiten und Gefahren, mit welchen verschiedenften Bendungen, Schwenkungen und Schwankungen er fein ichwerbelaftetes Schiff burch bie Untiefen, Rlippen und Ortane feiner Tage bat burchbringen muffen, und wie ihm, als er mit zerriffenen Segeln und zerschellten Flanken bas Schiff endlich in bem Safen zur Rube gelegt hat, boch beibe von ben Zeitgenoffen und Nachgebornen zum Dant begegnet ift; baf bie Ginen ibn tildischer Kalicheit, die Andern unentschlossener Bantelmuthigfeit geziehen haben. Es wird überhaupt in Lagen und Stellungen, wo in voller Bangheit nicht gehandelt werden tann, Die Beschuldigung unentschlofe fener Salbheit von den Menschen nur zu leicht und leichtfertig ausgesprochen, eben wie über ben Dottor Martin bis auf ben beutigen Tag von seinen Seinben geschimpft wird, er habe in wilber Seftialett und boffartig vermeffenem Satansftol, in ber Chriftenbeit ein verberbliches unauslöschliches Keuer angezündet. Die Reformation war allerbings ber gefährliche Brand fürchterlicher Flammen und entfeplicher Kriege bes enropäischen Menschengeschlechte, und mas hilft es varüber hin und ber zu klügeln, wie sie auch anders batte beginnen und in ihrem Laufe und Verlaufe geleitet und gelentt werben tonnen? Gie mar eine Beltummalaung und follte eine Belterfchitterung werben und eine Neugeburt ber Beiten berbeiffihren, eine Arbeit, mit welcher fie bis in unfre Tage binein noch vollauf beschäftigt ift. Alle Umwalzungen haben ihre umenblichen unvermeidlichen Weben und Schmerzen, und gewöhnlich fliegen mehr Fliche und Berwünschungen als Gebete und Lobpreisungen binter ihren Ut-4 Arnet pro pop. germ.

bebern ber. Aber bie Urbeber? Da eben ftebt bie Frage: welche find bie Anfanger und Urbeber? Diefe Frage ju beantworten bas ift ber Anoten: ba lient ber Stein ber gehoben werben foll. Diefer wird aber gewöhnlich in eine Menge Steineben gerklopft, mit welchen man nach ben fogenannten Urhebern und Ur-Sachern wirft. Bleiben wir binfichtlich ber Lutberfeben Reformation bei bem Wörtlein Umwälnung feben. und betrachten uns die Unwälzungen, die wir ja reichlich erlebt baben. Betrachten wir uns die beiben großen Umwälzungen, welche bie Freiftagten Amerikas und bie wunderlichen frangofischen Republiken erschaffen baben, meb fragen wir bann auch nach ben eigenslichen tieferen Grunden, nach ben vullanischen Lagern. worans diefe Erfchütterungen hervorgebrauft find; burg fragen wir nach ben Grundftoffen und Meniden. welche barin gespielt baben, wie verschiedene Urtheile und Meinungen begegnen uns ba! wie wird man uns aurudweisen und mit Recht gurfidweisen, wenn wir bie erften an bie Ramen Franklin, Abams, Wafhington, und die preiten etwa an Siebes, Mirabeau. Robesvierre, Baboeuf und Lebru Rollin bangen mollten! Der tiefere Geund folder Durchbrache und Erbbeben ber Menscheit ift boch die Arbeit fo vieler Menfchengefchlechter und bie langfame, verborgene Gebreit und Ausbruch ihrer Gebrechen und Lugenben bench taufend Dinge, die nur ber altefte Grunber. Leufer und Fortidueller ber Zeiten fennt, fo bak wir endlich vor folden Erlebniffen wie vor einem Schidhal und einer unerlidrlichen Nothwendigkeit fteben bleiben muffen. Go ift anch Martin Luther allerbings ber schuldige Anfänger und Anzünder bes Scheiterhaufens, ben Ighrhunderte ausammengetragen batten und wont er blok bie Rimiten trug. Aber freilich er wußte, warum er viese Funten in ben Scheiterhaufen warf, und int fofern war er ein Beginner der tein Urbeber. Ich meine bier biefe Befdrantung ober vielmehr Einwendung in bem geschichtlichen Sinn, baf Beranderungen und Durchichnitte ber Reiten, Die über eine Bett binkaufen, oft als die Schuld ober mes Gillid und Die That eines Ginzelnen aufgeführt werben, ber ihrer unfichtbaren und bunteln Bereitung mit Geburt, wie fle im verborgenen Schooke ber Zeit curpfangen und gebrlitet fittb. ben Ramen geben muß. Diemit foll auch bas Gestämbnik abgelegt werben, bak bie Reformation nicht von bem einzelnen fleinen Mond Duffpr Luther gemacht worben, bak ber einzelne Karl, molde ein gewaltiger Raifer und König vieler Reiche er immer fein mochte, boch nicht ftarte Band genug hatte, ber Fenerfinth bes lutherfchen Lavastroms ihren

beliebigen Lauf anzuweisen noch fie sanft und gelind verlaufen und erlöschen zu lassen, viel weniger, sie mit Gewalt zu dämpsen und zu ersticken. Aber Karl hätte doch, statt Dämpser und Ersticken des Brandes sein zu wollen, ein Mitleiter und Ableiter sein konnen, und kein Zweisel ist, wäre er der Mitgänger und Begleiter — daß ich nicht sage Mitläuser — gewesen, Deutschland würde heute völlig anders ausssehen, Desterreich würde einen ganz anderen, einen viel höheren und sesteren Stand in und über Deutschland haben, wenn er dem oben angespielten mitsließenden und mitbrausenden Strom des Bolts gefolgt wäre.

Bolt, mitbraufender Strom des Bolts, was meinst du da? Soll die Geschichte nach dem Julauf und Beisall der Menge ihr Urtheil sinden und Urtheil sprechen? Das Bolt, die blinde Menge, wie tobt und braust und läuft sie toll und blind hin und her und wechselt ewig unstät und unsicher wie Schaum auf dem Wasser und Sand im Sturm ihr Ja und ihr Nein. Dies ist ganz richtig, wenn man nur die Aufwallungen, Bewegungen und Getümmel der Tage und Monate zählt und, wägt, aber nicht mehr richtig, wenn die Aufruhre und Erschütterungen der Menschendie, Probe von Jahren und, Jahrzehenden aushalten,

wenn bas Getofe ber Stimmen jur Stimmung mirb und bas wilbe Donnergeroll und bie Blitzleuchtungen aur fortbauernben fanfteren himmeleröthung werben ich will ein Gleichnif brauchen - wenn ber Ban ber unfichtbaren Balbtone und Balbichreden boch immer noch mit fanfteren Floten fich boren laft. bigen wir uns ein wenig über bas Wort Bolt und Boltswillen und Boltsftreben. Es verhält fich fo in ber Befchichte, es verhalt fich fo in unserm gemeinen Tagesleben: wir fprechen, wenn wir fo machtige, fo allgemeine Worte aussprechen, in unbewußter Taufoung und boch mit einem Inftinkt ber Bahrheit mit ihnen Bahlen aus, wo bie Ffünfe gleich Fünftausend ober wohl Funfzigtaufend geltend gebacht werben muß. Die Menge - was man die Menge nennt, ich meine bie Bielen gleichviel, ob boch ober niedrig, nicht bloß Die Rleinen und Unwiffenden im Bolt - bleibt immer und ewig ein blindes, wetterwendisches, aufälliges, elementarifches Ding, bas in Anbern, in ben Bellen, Ringen, Liftigen feine Führer fucht und findet; fie ift die unbewufte elementarische Kraft, die ihre Gestalt fucht und, wie die Zeit und Gott es giebt, ihre guten ober bofen Beifter findet, Die fie erfaffen und treiben. Betrachten wir une nun bie Reformation, betrachten wir une bie bentichen Buftanbe, wie fie von bem Jahr 1519 bis 1555 in bem Beitalter Rarle bes Ffünften maren, betrachten wir uns Die Prantbeiten und Diffgestalten ber Rirche, für welche seit einem Jahrhundert und länger fo viele Spnoben und Koncilien vergeblich ben Arat gefucht hatten, fo burfen wir boch wahrlich nimmer behaupten, baf ber bofe Geift, bak in einem großen berrlichen Bolte Die bofen Geifter Die Anfanger und Führer gewesen maren. Es begann biefes Getümmel, bas freilich ein europäisches Getümmel werben follte, nicht von unten auf, nicht, wie man fagen möchte, ans bem Bauche und bem biden Gebarm bes Bolts, fonbern war im eigensten Ginn ein Lind bes beutschen Ropfes und Bergens. Richt um bie Blagen und Rlagen ber Erbennoth, nicht um politische Triebe und Gelüfte von Freiheit ober herrschaft, nein um Die bochten menfcblichen und göttlichen Fragen, um ben himmel und die himmlischen Anfange und Enden ward ber Streit geöffnet. Man boef kibnlich fagen. gang Deutschland, bas beifet, mas in Deutschland Mibem und Beift für bobere Bilbung und eblete Freiheit hatte, fiel bem Luther bei. Die Menge ward hier sulett freisich von den Gebildeten und Biffenben geführt wie immer in allen Ummalgungen. Das Boll, bas, mas in ber Gefchichte wirklich Boll beifen barf, lief nicht fonbern ging mit Luther, ber burchaus fein Stiftemer mar, fonbern in ber Rirche und im Reide, mas ber Befferung und Belebung draend noch fähig war, beffern und erhalten wollte. Die groke Mitte, was unter ben Soben und Sochken mab über ben Unterften fant, mas bei großen Erfchittermaen und Bermanblungen ber Dinge immer bie Hauptflimme und bas Sanwigewicht bat, ber gange grofe Mittelftanb ber Deutschen, Die Burger ber berrlichen Stabte und bie wenigen noch übrigen Gemeinfreien auf bem Banbe, Die Reichsritter, ber fleine und mittlere Reichsabel - biefe gingen zuerst und allgemein mit ber machtigen Bewegung und machten bas Meine Wittenberg in ber nördlichen Sandebene ber Elbe zu einem weitflingenben Namen. Diefen Rern bes Bolls, burch bie freien und reichen Barger ber Stabte und burd bie Ritterichaften ift bie große, bumme, blinde Menge, die immer geführt werben muft, bie nur Wäufte und feine Angen bat. Die bamals noch viel blinder mar, als fie jest ift, ba faft teine Seele von ihr ber Heinften Runft fabig war und wirklich weder schreiben noch lesen sondern blog boren und borden tonnte, geführt und für bas Rene verführt morben.

Berführt fagen bie Feinde Luthers, ich fage geführt: weil bie Pfeite, welche Luther auf Die ausgeartete und verdorbene alte Kirche abgeschoffen hatte, recht mitten in das Herz des deutschen Bolls getroffen und eingeschlagen hatten. Alle Deutschen und die ganze germanische Art hatten sich von Anfang an erwiesen als gemacht und geschaffen wie ein Bolt des Weges zum Lichte und zur Wahrheit und als der Andetung Gottes im Geist und in der Wahreheit bedürftig. Dies weist sich ganz und voll aus der Geschichte nach. Hört!

Als die Römer über die Berge burch die bichtvermachsenen Balber ber Deutschen tiefer ins Land einbrangen, verwunderten fie fich, wie Tacitus ergablt, baf fie fast nirgends einen Tempelbienft und feine Altare erblicken, und bag viele germanische Stämme ibre Götter wie in ber unfichtbaren und nur burch bas Raufchen ber Strome und Saufen ber Saine vernehmlichen Allmacht und Erhabenheit angubeten ichienen. Wie bem auch fei und obgleich wir bekennen müffen, daß hie und da auch Tempel und Altare und ben Göttern geweibte Baume, Onellen n. f. w. bei ihnen gefunden worben, daß fie felbft blutige Menschenopfer gebraucht baben, jeboch nur, wie es scheint, in gefährlichen Beitläuften und in über ihr Dafein entscheibenben Kriegen, wir bleiben bier nur bei ber Reformation fteben und behaupten, bag fie bie Bergen und Rieren ber europäilchen Boller wie ein schneibendes Schwerdt geprüft und ihren innerften Sinn und Beift offenbart bat. Mit Deutschland anzufangen, bort fiel ihr in allen Landen und Stämmen ber lebenbigfte, freiefte und ebelfte Theil bes Bolls faft allgemein und mit größter Ginmuthige, feit und Freiwilligfeit zu, und mit wenigen Ausnahmen hat es in seinem Guboften, wo die alte Römische Kirche jett fast wieder mit Allgemeinheit herrscht, ber langften und barteften Rudtreibungen, ber blutigften Berfolgungen, Aechtungen und Sinrichtungen bedurft, um die gefallene und finkende alte Kirche wieder aufjurichten. Luther ift einer ber beutscheften Manner gewesen, wie beren jemals gelebt haben, und feine Emporung gegen Leo ben Zehnten und Rom bie driftlichfte, beutschefte Bewegung. - Und bie übrige achte, meist verwandte germanische und gothische Art. fie ift fast allenthalben bes driftlichen Beges gegangen, ben er ber Welt gewiefen hatte. Go ift gang Standinapien, fo ift England und Schottland faft burchaus protestantisch geworben. Bei anbersartigen und gemischten Boltern, wo bie germanische Beigabe pur Masse die geringere ist, bat es sich gar anders Much wo unter Fremben - man konnte fagen in pantibus Infidelium - ein germanisches ober bentides Element vorwog ober bichter beisammen lag. foling ber Brotestantismus fogleich Wurzeln; fo zum Beifwiel bei ben beutiden Glebenburgern, und in Frantreich allenthalben, wo bie Rachtommen germanischen Stammes wohnten. Da ift er aufgesprofit und, obgleich oft mit Reuer und Schwerdt unterbritcht und ausgerottet, beginnt er in unseren freieren und gludlicheren Tagen wieber ju grunen. 3ch nenne nur bas Languedoc, mo Gothen, Burgund, wo die Burgumben, bie Normandie und bie norblichen Granglande, wo Glandinaven und Franken fich zahlreicher niebergelaffen batten. Der Brotestantismus fdeint einmal bie Meligion ber Maren und hellen Menfchengeschlechter zu fein, welche von irbifchen Trieben und Leibenschaften weniger burchftromt und von finnlichen Befühlen und Anschauungen weniger geleitet fint, turn, bie ber animalischen Schwere weniger in fic tragen; er fcheint weniger bie Religion ber Claven und ber romanischen Bbiter fein ju tonnen. Bunen ba auf große geldichtliche Beichen und Beugmiffe hinweisen. 3ch weife bier mur auf zwei leichte und bunne Bolter bin, auf bie Gallier und auf bie Bolen, auf bie levitas gallica ober celtica und bie meltbefannte levitas potonica. — Rucest die levitas celtica benegnet une in Frankreich und in Großbeitanuien. Gin Drittel ienes letten Reichs, bie fcone Infel Irland, ift in bem jammervollen Saber verfcbiebener Bekenntniffe burch feine Beharrlichteit in bem alten drifttatholifden Glauben bis biefen Tae ein unglichtiches Land, weil feine Gelten nicht mit bem mehr nildternen und bellen Betenntnif ber Angel-Die ungliidlichen Menichen fachien geben fonnen. werden wegen diefer Feindschaft und ihrer fortbauernben Wolgen endlich alle die Beimath verlaffen und in fremden Welttheilen leben. - In Frankreich hatte ber lutheriche und talvinische Glaube felbft in manchen aallischen Lanbichaften und auch in ben Souptfiten bes Gallicismus, in Baris und Orleans, im fechegebnten Jahrhundere weit um fich gegriffen. lefen bei be Thou und in ben Dentbiichern jenes Jahrhunderts, daß es eine Zeit gab, wo in Bavis felbst breiftig, vierzig luthersche ober kalvinische Ravellen ftanden und ber Brotestantismus bei bem leichtfinnigen Bolle gleichsam Mobe geworben war; aber er bielt sich bort nicht und bei bffentlichen Aufrnhren ber unfeligen frangofischen zweiten Balfte jenes Jahrbunberte find jene Ravellen, nicht burch fonigliche Gebote und Dragonaben und Jesuitenhepereien, fonbern burch bie Faufte bes wetterwendischen parifer Bobels in bemfelben Sinne gerftort worben, wie in

unfern jungftverfloffenen fechezig, flebenzig Jahren bie Altare und Freiheitsbäume ber wechselnben Berfaffungen heute aufgerichtet und morgen niedergeriffen find. — Und bie levitas polonica. Durch bie Rabe bes nördlichen protestantischen Deutschlands und burch die deutschen Universitäten, welche ber zahllose polnifche Abel icon Jahrbunderte fleifig befucht hatte. war ber Brotestantismus ringeum im Königreich Bolen weit ausgebreitet worben; ja er war bon bet Bebeutung im Bolle, bag in ber erften Balfte bes fiebenzehnten Jahrhunderte bie Balfte ber zu ben Reichstagen gewählten Landboten aus Brotestanten bestanden. Es haben bier freilich habsburgifch softerreichischer Einfluß und Die raftlofe Thätigkeit ber 36 fuiten gegen biefe Ausbreitung öffentlich und gebeim ju wirten und zetteln gefucht, aber zu wirklicher blutiger Gewalt hat es in Polen weber Rerter noch Dragonaden gegeben. Es hat hier der natürliche Trieb, die ursprüngliche Anlage bes Bolts gefehlt. bie Bahl ber Protestanten hat fich beswegen nimmer gemehrt, sondern feit jener Beit mit jedem Jahrgebend, nicht fo febr burch Berfolgung und Unterbrüdung ale burch eigne Abfterbung und Erlöschung. abaenommen.

Rach biefem grabe an unferm Bege liegenben Ablauf tommen wir auf unfern Raifer Rarl gurud. Er bat bei bem unvermeidlichen Bufammenftog ber Berbaltniffe und Begiehungen feiner Beit bei weitem mehr ben Rönig von Spanien gefühlt als ben bentfeben Raifer und ben Erzberzog von Defterreich und Es war das wohl das Natürliche und Buraund. Unvermeidliche. Bas mar bei allen Titeln. Anfprife den und Borurtheilen ber Deutsche Raifer bamals Wir haben oben gefeben, was er in ber That war: und felbft ber mächtige und gewaltige Rarl bat ans ihm nicht viel machen und burch ihn bei allen leinen Arbeiten und Unternehmungen wenig thun und wirlen tounen. Wie follte er benn nicht ben in jener Beit herrlichsten und mächtigsten König ber Welt, ber in brei Erbtheilen berrichte und in bem vierten, in Afrita, ju berrichen versuchte, ben König von Spanien, boch über ben beutschen Raiser gestellt und gehalten haben, jenen Ronig, bem eben bie Golb- umb Silber-Lande Bern und Mexiko mit allen mbglichen Fabeln. Soffnungen und Aussichten einer noch viet prächtigeren Aufunft gewonnen wurden? Er schautealfo, viel mehr als auf Deutschland, und beffen Angelegenheiten und Berhaltniffe und mögliche Butunftentwidelungen und Soffnungen auf feinen golbenen

Sühweken, auf Spanien und Italien bin. Er ift mit biefer feiner Richtung und Sinblidung bier ber habsburgische Beginner, gleichsam bas Borbild gemefen, welchem feine Gobne und Entel baben folgent millen, und fast wie ein Schickfal und Rauberbann ift feine Richtung and bei ben Enteln feines Brubers Ferdinand, bei ben bentichen Sabsburgern, unberrudlich geblieben. Ihnen find wie burch einen bofent verberblichften Zauber bie beutschen Angen verbreit und von allen ihren wächsten Berbaltniffen und Bovtheilen weg fast viel mehr und fast immter und bis auf ben hentigen Tag gegen Sildwesten fatt auf Deutschland und gegen Often bin gewandt worben. Das folimmfte Erbstud aber und Beifpiel, welches ber große Raifer feinem Stamm bintertaffen bat, if ein religiöfer Fanationme gewofen, ben man einen fvanifden Ranatismus nemmen fonnte. war gewiß nicht fanatifd, er bat feinen langen Weg. wie er ihn gelaufen ift, politisch in bem Geleife ber alten Rirche laufen gemnft. Der König von Swevien bitte fowerlich ein Lutheraner fein tommen, viel cher, obgleich fo nahe bem Gip bes beiligen Stuble ju Rom, ber König von Reapel und Sicilien und ber Bergog von Mailand. 3ch muft hier bie Bebenstung bes Worts fpanifder Fanatiemus echaren.

Rein Boll: ift im Ramuf mit bent Beibentinten and ber Jelam bieg im Mittelalter Beibenthum so berech die Bluttaufe gegangen und im alteften rimilden Chriftenglauben gleichfam geftablt und gehartet worben als die Spanier. Gie haben im fechstebnten Jahrhundert die Belegung ber Lutherauer mit ben Ramen Reter und Beiben im vollften Ginn asmommen und verstanden, und tragen gröftentheils mobil beinte noch biefalben Gefifte und Ansichten wie in Rurle bes Ffünften und Bhilipps bes 3weiten Reit: man wird ste wohl bente und bas katholische Roll nennen Binnen, wie die Schweben bas luthe vifchefte. Go bannen lenchtenbfte Erinnermigen ber Dinge und Ramen borch bie Jahrhunderte fort. Die fer Fanatismus, Diefer wanische bofe Blid ift bem Saufe Sabsburg in Dentschland und feinen öftlichen Erbreichen bochft verberblich, bem beutschen Baterlande aber bas Allerverberblichfte geworben. Unfer Raben muß nun an biefem tarlofden Erbtheil und an feinen Berberben weiter fortleufen.

Außer biefem Unglied ward die Hochzeit des Habsburgers Philipp mit einer spanischen Inswisten schon an ühr selber daburch ein deutsches Unglied, daß bei Karls Abdantung die schänsten und reichsten rhotenischen und oceanischen deutschen Lande, Belgien und

Nieberland, und bie gewaltsam und ungerecht burch Rarl bingugeriffenen beutschen Lanbicaften Gelbern, Bisthum Utrecht u. f. w. als eine abbangige Broving einem entfernteften fremben Bolte, ben Spaniern, augetheilt murben und hinfort von ihnen regiert werben burften. Diese Regierung mußte in jedem Sinn eine spanische werben, auf jeden Fall eine übertriebene ipanischrömischlatholische undentscheste-Regierung. Sie ward es nach Rarls Tobe in boppeltem Maake. jemehr Karls Sohn Philipp König von Spanien mit bem machienben Alter von boppelt fanatischem fpaniichem faliden Gifer befeffen marb. Gine anbre fpanifche Geburt, welche in ber zweiten Balfte bes fechezehnten Jahrhunderts mit allmächtiger Thätigleit und Birtfamteit in die Welt trat, tam moch bazu, bie Stiftung und Berrichaft bes Jesuitenorbens. 3ch fage ben Wiffenben tein Geheimniß, wenn ich behandte, bag ohne Philipp und die Jefuiten Deutschland mahrfcheinlich gang geblieben ware und feinen breifigiabrigen Rrieg erlebt hatte. Diefer breifigiahrige Rrieg beginnt eigentlich schon mit ben Jahren 1575 und 1580, und wenn man bie gange lange Reibenfolge bes Habers und Krieges und bes beutschen burch Fremde herbeigeführten angezettelten und burchgeführten Jammers begleitet, tonnte man wohl einen

fiebenzigjährigen Rrieg neumen. Indeffen bie Rulle ber Schmach und bes Jammers fiel allerbings zwiichen die Jahre 1620 und 1650. Seine Borbereitungen und Borfpiele liegen in Belgien und am Rhein. Ohne Bhilipp und ohne Spanien und fvanifchen Gifer und fpanische und framösische Jesuiten maren jene erwöhnten fürchterlichen Jahre nimmer eine große Eragobie bes zervissenen und geschänbeten Deutschlands geworben. Es ift begreiflich, baf bei folden Erinnerungen jeden Deutschen, ber fein Baterland liebt, ein Schauber überläuft, wenn er biefe Infuiten nach bem Scheinschlaf von fiebengia, achtzig. Jahren beute wieder frisch und lebenvig in allen Tembeln und auf allen Gaffen prebigen und bie Stimmen und Getummel ihrer Bewilkkommungen burch alle Tagesblätten jandzen und fchallen wert. Die Jefuiten find die großen Zuchtmeister und Ordner ber alten Rirche gewesen, wiewohl fie fpater auch folimme Spalten in fie geriffen haben, Die Anglinder von Mammen und bie Aufrichter von Scheiterhaufen. welche ebemalige Protestanten wie Berr Burter in Wien und herr Les in Halle, und mit ihnen anbre Borlampfer des Absolutismus und Aberglaubens, die beiteifterten Streiter gegen Unglanden und Aufruhr 5

Berrn Lev bunten ber thrannische Bhilipp und fein berühmter Benter Mba im alten guten gottgebornen Königsrecht geherrscht und verwaltet zu baben. Wir fennen ia ben Rieberlandischen Aufrubr. Sieben ichone nieberrheinische Lanbichaften, welche klinftig als eigner Staat Rhein und Maas und Deutschlands Sandel beberrichen und bruden follten, riffen sich vom spanischen Joche los, und wurden später als ein besonderer Staat auch von Deutschland abgeriffen und ber Rest ber schönen burgundischen Lande blieb hinfort als ein tranter, halbtobter Leichnam liegen, immer noch spanisch aber so hillflos und fowächlich, bag er von Frankreichs vierzehntem Ludwig verschlungen sein würde, wenn Deutschland und bas andre frei geworbene Nieberland zur Bertheibigung und Erhaltung biefer Mauer beutscher Stärle und Selbstftanbigfeit gegen Frankreich für Spanien nicht immer in ben Rif getreten maren. Es tommt einem bier wieber bie Betrachtung, wie gar anbers an biefer Bestkufte und also im gangen Baterlande bie Saltung und Entwidelung ber beutschen Dinge und ber babsburgifden Macht und herrlichteit geworben fein wirbe, wenn Karl nicht König von Spanien war und auf bas Nieberland als auf die Wiege feiner Rindheit bie Augen ber Liebe und hoffnung gerichtet batte.

Bir feben, mas jene Sieben abgeriffenen Lanbichaften geworben find, ju welcher Freiheit, Dacht und Grofe fie fich entwidelt und über vier Menfchenalter auf folder Bobe erhalten haben. hielt ber große Raifer bier ben Blid und bas Berg fest, ging er in ber Beit mit ber Beit als ein beutscher Fürst und mit ber beutiden Mäfigfeit und Gerechtigfeit feine Babn fort, wahrlich an biefen Ruften, an biefem Deutschen Meere, von Schelbe, Maas und Rhein bis jur Befer und Elbe hinunter war mit Beerfraft und Meertraft ein gang anberes Spanien, ein viel traftigeres, streitbareres und reicheres zu gründen als jenes, um welches bie Golb- und Silber-Rronen von Beru und Mexito und alle Juwelen und Berlen beiber Inbien mit allen Fabeln und Mährchen bes Drients funtelten. 3ch meine bier bas gange Belgien unb Burgund jusammen, bagu bie beutsche Graffchaft Sodburgund, bas Elfaß, bie habsburgifden Borlande in Schwaben und ber Schweiz. Welch ein großes, fcones und reiches Land, mit unerschöpflichen Bulfequellen und Naturgaben, mit freien, ftattlichen Bauern, funftreichen und ftreitbaren Burgern und Kriegern, aleich ftart und unbezwinglich zu Baffer und gun Lanbe! welche Beere, welche Flotten ber Gegenwart: und Zukunft in ihnen! Und ich frage nach ber Erfahrung, wie gewaltig bas Bierteltheil biefer Lanbe, mas nachber gewöhnlich nur Bolland bien. fich frater ermiefen, als es allein mit fo madtigen Reichen als England und Frankreich ben Rampf aufnehmen konnte. wie groß würde biefes babsburgifcburgunbische Deutschland fich erwiesen baben. wenn Rarl biele beurlichen Lande nicht gleich einem verlornen beutschen Biffen bem Reiche Spanien bingeworfen, fondern bier ben Mittelpunkt ber habsburgifden Bestmacht gefett und alle Gelegenheit, die fich ihm in Deutschland fo reichlich bieten mufite, benutt batte, fich fur fein Saus weiter gegen Rorben bin an ben Ruften bes Dentiden Meers auszubreiten bis au und über Wefer und Elbe binaus! Aber bann mußten bie Dinge freilich mit beutschen Augen gesehen und mit beutschem Sinn gefaft und ausgebeutet werben.

Hier also ging nach Gottes und Karls Willen alles einen ganz anderen Gang, und von hier sollte das erste allgemeine deutsche Unglück, die mächtige und endlich dach ohnmächtige Rückreibung und Unterdrückung der Setzerevolution und die endliche Vermisstung und Zerreifung den deutschwittensgehm. Nach Karls Abbandung unter Ferdinand dem Ersten, der als König von Ungarn und Böhmen dem Reiche und den Fürsten gegenüben oft schwach

und obnundichtig ba fiend, waren bie bentichen Dinee in ber Geneneinanberftellung ber verschiebenen Religionspartheien mit erträglicher Mittelmaffigleit giemlich leiblich fortgegangen. In diesem Sinn mit angeborner Mugheit, Freundlichkeit und Gutmittbigleit feste fein Sohn Mar ber Zweite als beutscher Raifer und Erzbergog ber öfterreichifchen Lande bie Regierung fort. Er war ein milber Charafter, von jebem fangtifden Gifer und Saft fern. Und fo lief bie beutfche Entwidelung unter ihm ihren naturliden Strom fort, und ber Brotestantismus wuchs von Jahrzebend au Juhrzebend nicht allein in ben ofterreichischen Erblanden, fondern eben fo fehr in ben Ronigreichen Ungarn und Böhmen. Diefer freundliche, ebelmuthige Raifer war mit vielen mittelmäßigen ober unfabigen Söhnen gefegnet. Der schlechtefte von allen war fein Erftgeborner, ber unter bem Ramen Rubolf ber 3weite als ein Schanbfled ber Faulheit, Lieberlichteit und Unfähigfeit, ein Mittelbing von einem Rlaubius und Rero, augleich Liebhaber und Forberer ber Runke und Wiffenschaften, über ein Menschenalter mit bem Ramen Raifer bie beutsche Chre beschmuste. Babrend biefer Rubolf, ben Ginige fogar ben Guten und Frommen genannt baben, biefer üpbige neronifche Beichling, faul und forglos in feinen Schlöffern und

Barten berumfpagierte, bie Racte mit foonen Beibern und Dirnen und bie Tage in feinen Bucherfälen. Runftsammlungen und mit ben iconften Spiegeln geschmüdten Marftallen verlebte und, wie fein weiland Borbild ber Bengel von Lütelburg, bas Reich Reich und Fünf Grab fein lieft, flieg ber Jesuitenorben in voller, fürchterlicher, blutrother Berrichaft wie ein blipgelabenes bufteres Gewittergewölf aber bas beilige Reich beutscher Ration berauf und begann bas fühne Bagftud ber Zurudtreibung ber Zeit, ber Bieberberftellung ber alten Kirchenzuftanbe und ber Ansrottung ber lutherischen und talvinischen Retereien. Wie gefagt, bies Wagftud fing an mit Alba's Medtungen und hinrichtungen in ben Rieberlanden und fcritt fo langs bem Rheinstrom burch bie Lanber und Städte fort, bis gegen bas Jahr 1620 bie Berreifung bes bohmischen Freiheitsbriefs und ber Kanonenbonner bes tatholischen Sieges in ber Brager Schlacht bas wilbe Allarmzeichen bes allgemeinen Kriegs geworben ift. Bu biefen Rücktreibungen, wo oft bie rückfichtslofeste Graufamteit und tudifche Rachfucht malteten, wovon besonders das ungludliche Machen und Renk ein blutiges Beisviel marb, murben vor allen bie Spanier als bie bereitesten Belfer und Morbbrenner in beutschen Landen berbeigerufen, mo fich Spinola's italiänische Banden vor den Andern berühmt machten. Es sollte der Protestantismus mit Fener und Schwerdt bis zur Wurzel ausgerottet werden. So ist die schreckliche Arbeit hin und wieder in den Rieder-landen gelungen, so in den Städten Aachen, Trier, Neuß, Bonn u. s. w. meistens durch spanische und italiänische, in Donauwörth durch bairische, in Straßburg durch französische und lothringische Bajonette; so später in manchen Städten Niedersachsens und Westfalens, in Münster, Paderborn, Hildesheim u. s. w.

Dies war, wie gefagt, meift gleichsam bas Borpoftengefecht ber Plankler und firchlichen Sufaren, bas Heinere leichtere Borfpiel bes langen und gewaltigen Rampfes; Die Jefuiten waren Die Bereiter und Ginleiter und die vornehmften Rollenvertheiler ber graulichen Tragodie. Gott ober vielmehr bie Zeit schienen im Anfange mit ihnen zu fein, und zwischen ben Jahren 1620 und 1630 gab alles ben Schein, als wenn sie unter bem Sändegeklatsch von Rom und Spanien von der Bühne treten würden. Rubolf und fein Nachfolger und Bruber, ber eben nicht viel fraftigere und fähigere Raifer Matthias, ftanben ba gleichsam wie bunte Faschingefiguren, wie Leichenpuppen, die man zum Begräbnif bes beiligen Römiichen Reichs beutscher Nation wie bie alten Romer

bie Bilberpuppen ibrer Abnen, berumtragen tounte. Ein großer Mann ber Beit, Rouig Beinrich ber Bierte von Frankreich, hatte fich mit Angen Augen Die hoblen Reichsbuppen und bie franten Ruftanbe bes Reichs lange icon beschant und über bie Settion bes balb ju begrabenben Leichnams jur fünftigen Belehrung von Kongregbiplomaten feinen Entwurf fertig in ber Tafche. Er war einer ber allergeschäftigften unter ben Tobtenträgern und Leichenbittern Deutschlands. ward aber mitten im Spiel im Jahr 1610 burch ben Dold eines Mörbers von ber Bühne abgerufen, mohl nicht zu bem Unglud unfere Baterlanbes. 2Bunberlich, wie einzelne beutiche Geschichtschreiber, und and unfer Gervinus, ben Beinrichichen Entwurf als einen gludlichen und großbergigen haben rühmen konnen. Es war ber achtefte Gebante frangofischen Sochmutbe. ein voller Navoleonsgebanke vor Navoleon. nichts Geringerem als ber Bernichtung ber großen fpanischen Monarchie und ber Berftudelung bes ben Baliden zu biden und zu mächtigen Deutschlands. aus welchem Frankreich fich auch feinen beliebigen fetteften Biffen berausschneiben follte. Berftebt fic. Frankreich ftand bochft oben über allen Boltern und Reichen mit bem bebittenben und bewahrenden Schwerbt bes Friedens und ber Gerechtigkeit, augleich als glan-

tenbes Mufter und Albrer ber Chriftlichkeit und Bif-Damals wie beut, Beinrich wie Navoleon. Rucz. Rubolf und fein Bruber maren folde jammerliche Riguren, unter welchen alle hinterbudische, rantevolle Taufendfünftler bas verfappte und verlarbte Spiel bes frevelhaften Unbeils und gleifinerischen Wirrwarrs zetteln und fortsvielen tonnten. Dazu tam. bie Brotestanten, obaleich in Deutschland an Bulfe. mitteln, Rraften und Streitbarteit Die weit überwiegenbe Mehrzahl, mangelten allenthalben ber gefcheibten und muthigen Saupter, mit welchen fie unüberwindlich gewesen fein würden. Die mächtigften beutschen Mür-Ren und die Balfte ber Rurfürften waren Brotestanten, vie Bfalarbeingrafen, Die Sachlen, Die Brandenburger. aber bie bamaligen Inhaber ber größten Dacht und ber bochften weitlichen Reichswürden ftanben nach Sottes Billen und Bestimmung alle tief unter ber Rummer Mittelmäßig. Die Ratholiten aber hatten bie rechten Röpfe und Baupter und bie Jefuiten bies muß man ihrem Berftanbe ju Ehren fagen wuften fie ju finden, ju bilben und an die rechten Stellen ju feben und für ihre 3mede ju gebrauchen. 3d nenne nur Max von Baiern, ben bie Baiern felbft ihren Mar ben Großen nennen, und Ferbinand bon Steiermart, in ber Befdichte Raifer Werbinand ber Zweite genannt. Diefer bes Raifers Dar bes 3weiten Entel ward burch ben Jesuitenblic als ber Fähigste unter allen Erzberzogen Defterreichs berausgefunden und burch fvanischen und jesuitischen Ginfluß über bie Ropfe aller feiner Bettern emporgeboben und bald auf ben Thron bes Reichs gefett. So fand die raftlose und Huge Brüberschaft unter ben Kürsten biejenigen beraus, welche bie groken Schläge und Durchbiebe bei ber Bertilaung ber Reterei thun follten. In gleicher Weise waren sie auch auf ben unteren und mittleren Stufen bes Weltwesens bie allthätigen Rundicauer und suchten fich jebes Beiftes und Talents, bas fie irgend erhafden tonnten, ju bemächtigen. 36 weise nur barauf bin, baf zwei ber bebeutenbsten Weldberren ber tatholischen Barthei, ber Ballenftein und ber Bappenheim, geborne Brotestanten, von ihnen entbedt und als Jünglinge für ben Rampf ihrer Rirche berübergenommen wurden.

Durch und unter solchen Berhältnissen, Zettelungen und Entwickelungen, durch solche Personen, Gehülfen und Geräthe ift der dreißigjährige Arieg vorgerüftet, eingeleitet und begonnen, aber gar anders
ausgefallen, als man es anfangs gehofft hatte. Er hat zu gleicher Zeit die hülflose Ohnmacht des deutschen Reichs offenbart und für Jahrhunderte befestigt, und wie bas Jammersviel von ben Spaniern und Jesuiten beaonnen und in ber Frembe angezeitelt und ausgesponnen war, ift es von ben Fremben fortgesett, und endlich, als die Spanier und Desterreicher unterlagen, im Norben von ben Schweben, im Guben von ben Frangofen entichieben worben. Der Krieg batte als Religionsfehde begonnen, unter biefem Titel war ber Spanier im Guben, ber Schwebe viel fpater im Rorben anfgetreten; endlich mar ber Frangofe, ber gallische Ande, ber uralte beutsche Sübnerpflüder, mit brein aetreten und hatte bie fettefte Beute bavon getragen. Benn bas eine Freude ift, fo hatten bie Deutschen wenigstens bie Freude, daß fie als bie tapferften Streiter bes Rampfes, ber mit ihrem Gute und Blute burchgeftritten marb, auf beiben Seiten erfchienen finb. Es waren Titanen und Titanenschlachten, und will man gewaltige Menschen mit Beringerem vergleichen, fo fprangen aus bem langen Riefenkampfe, wie in unfern Tagen aus ben französischen Umwälzungs: friegen amischen ben Jahren 1792 und 1815, glangenbe Ramen guten und bofen Gerüchts aus ihm bervor, von welchen hie und ba in Schweben und Deutschland noch gräfliche und fürftliche Ururenkel und Bergoginnen, Erzbergoginnen und Königinnen übrig find: Wallenstein, Sport, Arnheim, Jan be Werth.

Melanber, Ronigemart, Stalbanbidub Dörflinger u. f. w. - Aber burch welches beutsche Elend, burch welche Strome vergoffenen bentichen Blutes find biefe Ramen glänzend und unvergefilich geworben! Deutschland mar im Beginn bes flebenzehnten Jahrhunberts. obaleich ber Welthandel und Weltverkehr zu andern Ländern und Böltern neue Bege gefunden und genommen batte, noch reich an Menfchen und Giltern, biefer Rrieg bat es auf eine Weife, Die ben Entein unglaublich bunten muß, erschöpft und veröbet und Die Gebnen feiner Rraft gerfcnitten; jest erft, nach bem Ablauf von zwei Jahrhunderten, beginnen wir taum wieder die letten Narben ber bamals gefchlagenen Bunben allmälig verwachfen zu feben. Es ift eine volle Wahrheit, daß im Jahr 1650 in manchen beutschen Landen taum ein Biertel, in anderen faum ein Runftel ober Gechstel ber Einwohner übrig geblieben find, bag Städte, die früher 100,000 und 50,000 Seelen gablten, noch am Enbe bes jungfiverfloffenen achtzehnten Jahrhunderts tanm bas Biertel jener Bahl wieber erreicht hatten. Davon gab jebem Deutschen, wenn er nach beraleichen vaterlandischen Dingen fragte, Die einzelne Beimath bas lebendigfte guttigfte Zeugnift. Erft mit unferm Jahrhundert, man kann fagen mit Napoleons Sturz, mit bent

Sahr 1820, tritt eine mächtige und geschwindere Beffermug ein: fett beginnt ber Bürger und Bauer allmalia wieder menschlichen Athem zu bolen und an Ebren und Boblstand zu machfen. Dag ich nur von meinem Rorben erzähle: Berlin ober Roln an ber Spree gablte am Schluffe jenes Rriegs nur 6000 Einwohner; Die Urfunden melben von Berbeirufungen und Anfiedelungen neuer Bewohner in Buffen, wo weiland blübende Dörfer geftanben batten. Bir befiten eine fehr ante Rarte vom Berzogthum Vommern aus ber zweiten Sälfte bes fechezehnten Jahrhunderts; auf Diefer Karte finden wir viele Ramen von Borfern und Bofen, mo beute nur Geftrauch und Beibetrant wächft. Röhn und Strafburg konnten am Ende bes sehezehnten: Jahrhunderts 15,000 und 20,000 Wehrbafte muftern - wie fand es wit ihnen um bas 3ahr 1700? - In Stralfund fanben etwa gehn Jahre vor bem Anfange bes breifigjahrigen Rrieges 8000 webrhafte Manner zur Mustexung aufmaricbirt: als ich bort in die Schule ging, lebten in ber weiland fa prachtigen und machtigen Stadt etma 10,000 Seelen; jest geht's freilich wieder in die 20,000, aber mie meit noch von ber früheren Babl!

Sa fürchterlich hatten bie Eigenen und bie Fremben in bem foonen reichen Lanbe verheert, verwüftet

und gewüthet: aber bie Fremben befamen anch für lange Zeit burch bie Bertrage bes Bestfälischen Friebens barin große Gewichte, wenigstens Mitgewichte in die Banbe, die fie oft fast nach Belieben in bie Bagidale ber Dacht zur Entideibung warfen. Bas früher meiftens Spaniens verberbliche Einwirkung und Mitfpiel in ben beutschen Angelegenheiten gemefen war, bas ging für turge Beit auf Schweben, auf lange Beit und bis in unfre Tage binein auf Frantreich über. Der beutsche Kaiser ward hinfort, mas er in ber That leiber icon feit Jahrhunderten gewesen war, ein Ramen = und Schatten = Raifer: Die großen Rürften wurden fast unabbangige felbstftanbige Berrfcher; was hin und wieder bei aller Loderheit und Ungebundenheit ber Stellungen die Bemeinschaft burch alte Gewohnheit noch etwas zusammenhielt, war burch tein festes Gefet und Gebot mehr gebunden; es binaen alle Glieber bes Reichs hinfort lofe und schlotterig aufammen, und fo fchlotterig und unbehülflich und ohnmächtig bat bas alte Reich fich noch anderthalb Jahrhunderte nach jenen breifigfährigen Gräueln fortgeschleppt, bis Kaifer und Reich und Länder und Fürsten miteinander nebst ihrem gerriffenen und bermoderten Bau von bem Sturmwinde ber frangofischen

Umwälzung — ich sollte richtiger sagen von ihrem hauche — umgeweht worden find.

So bat um bas Jahr 1650 bas beutsche Land und Bolt burch eigne Schuld und Gunbe niebergeschlagen, zerriffen und verwüstet ba gelegen; aber viel schlimmer sind in Folge Dieses breifigiabrigen ober vielmehr fiebenzigiährigen Kriegs ebelfte, mefentlichfte und unentbehrlichfte Theile bes Reichs wenigftens ein gutes Fünftel feines Umfangs, unter biefen zwei Hauptbollmerke seiner Stärke, seine Alpenburg und feine Meerburg, wie es ichien für immer, von ihm abgespaltet und abgeriffen. Dies hat burch bie planvollste, rastlofeste Thätigkeit, worin die Franzosen und Ruffen allen andern Europäern überlegen find. wälsche Schlauheit und Lift zu einer Zeit, wo Frankreich bei fich zu Saufe felbst fehr schwach und zerriffen war, mit Bulfe ichwebischer Dummheit und Schlechtigfeit mit Gelb und Schreibfebern am meiften ausgerichtet. Den Schweben wurden große Lanbe in Rordbeutschland an der Elbe und Ober und die Safen und Kestungen an der Oftsee mit der herrschaft auf berfelben bingegeben. Der Frangose nahm bas berrliche Elfaf für fich und faßte bamit jum erften Daf festen Fuß am Rhein und nahm auch balb bas aroke Sauvithor zum Ginmarich in Deutschland, Die feste Burg ber deutschen Strasse mitten im Frieden an sich. Das Hauptziel und die Hauptarbeit der wälschen List aber war, wie eben gesagt, gewesen, die beiden großen Natursestungen, die fast unzugänglichen und unersteig-lichen Kastelle seines Westens und Stdoens auf immer von ihm loszureißen und aus den Banden des gesetzlichen und kirchlichen Zusammenhangs herauszureißen, worin uralte Gewohnheit und Gemeinsamkeit von Stamm, Sprache und Sitte sie die dahin zum Reiche gehalten hatten. Jest zuerst wurden die Schweizerische Eidgenossenschaft und die Sieben niederrheimischen Niederländischen Provinzen als selbstständige von Deutschland abgetreunte und ausgeschiedene besondere europäische Staaten anerkannt.

Was nun von dem alten deutschen Reiche und von der habsburgischen Macht in deutselben noch übrig war, das hat sich bei aller Bosheit und Ungebundenheit der Verfassung und der Berhältnisse des Kaisers und der Lande und Fürsten zu einander in den Begebenheiten, Erlebnissen und Gefahren der zweiten Hälfte jenes unseligen Jahrhunderts oft noch etwas bester und glüdlicher wieder zusammengesunden, als man nach den unglüdlichen Verträgen von Münser und Osnabrück hatte hossen kodmunch und Uebergeben, daß gegen französsschen Hodymuch und Ueber-

muth, ber unter Ludwig bem Bierzehnten nach ber Universalmonarchie ftrebte. Deutschland und ber junge Staat ber Sieben Bereinigten Brovingen für bas Saus Sabsburg, beibe für bas öfterreichische und fpaniche Sabsburg, und für fich felbst und ihren eignen letten Beftand ein halbes Jahrhundert fast ununterbrochen unter ben Waffen gehalten murben. Gleiches hat in Ungern gegen ben Großtürken Statt gefunden, wo bie beutschen Fürsten, weil es auch ihre Sache war, fast alle ehrlich und tapfer zu Desterreich gehalten haben. Sier hat sich leider auch wieder begeben und gezeigt, bag ber alte fanatische Sag und Gifer, ber feit Rarl bem Fünften und Philipp bem 3weiten bem beutschen Zweige ber Sabsburger eingeimpft mar. und ber verkehrte und verdrehte Blid nach bem Guben, ber feit jenem Raifer in bem gangen Saufe erblich und für Deutschland gleichsam bas mal occhio geworden war, immer noch die alte Lebendigfeit und Leidenschaft bewahrt bat. Glüdlich war ber ftolze Frangofentonig von ben vereinigten Baffen Deutschlands, Rieberlands und Grogbritanniens in feinem letten Rriege fcmer zerqueticht und ermattet in bie Aniee gefunken. Er bat im Jahr 1709 um Frieden mb bot bas Mögliche an, was man von ihm ver-

langen tonnte. Defterreich und Deutschland tonnten burch einen turgen Weberftrich wiedererlangen, mas feit ben Jahren 1550 und 1650 und bann in ben mit ihm burchgefochtenen Rriegen burch bie Balfchen bom Reiche abgeriffen war: Die brei Lothringischen Bisthumer, bie Graffchaft Sochburgund, bas Elfaß und mas von Flandern, bem Bainegau, bem Bergogthum Littelburg u. f. w. burd Lift, Gewalt und Baffen-Desterreich versäumte biefe aliid gewonnen war. Bunft bes Blude, flief alle Erbietungen bes gebemuthigten Weindes von fich, und batte Berg und Blid wieder vielmehr auf Spanien und Italien gerichtet. So ift nichts für bas Reich gewonnen worben. Defterreich hat zuletzt viel schlechtere Bedingungen annehmen muffen, und mas es endlich burch bie Friedensschluffe von Utrecht und Baben in Italien erhalten bat, ift auf biefem loderen und gefährlichen Boben in fpateren Rriegen mit ben Frangofen und ben burbonischen Kürften ihrer Sippschaft bis auf ein kleines Stud ber Lombarbei mit ber Sauptstadt Mailand leicht wieber verloren worben.

So war Deutschland in das achtzehnte Jahrhundert getreten und begann, obgleich noch die Narben von taufend Bunden unverharscht zeigend und an vielen eblen und unedlen Theilen ber alten Streiche

und Schläge oft noch burch bittre Schmerzen im politischen Wind und Wetter gemabnt, boch wieder etwas: Athem zu holen. Bum froblichen gefchweige luftigen Athemholen waren jene Tage überhaupt, weber für Europa noch für Deutschland, nicht gemacht. Es war nach ben letten Träumen und Kinderspielen bes Dittelalters im fechszehnten Jahrhundert eine berbe und Die nordischen Muthen fingen von einer bittere Reit. Riefenzeit, Giszeit und Bolfszeit: man konnte bie erfte Balfte jenes achtzehnten Jahrhunderts mit großem Rechte eine Brugelzeit, eine Bopfzeit nennen. 3ch bin taum zwanzig Jahre hinter ber Granze beffelben geboren und habe in ben Jahren 1780 und 1790 Stod und Bopf noch in ihrer vollen Glorie berrichen gefeben. Sie berrichten in ber That auf einem gewiffen Bebiete, berrichten in ben meiften Ländern über bie Mehrzahl von Bauern und Burgern, über ben Ariegsmann aber allgemein und unumschränkt, wenn: fie auch sonft nicht bie Alleinherrscher waren. Wie fie fleif und farr burch die Luft und über die Röpfe und auf und an ben Ruden ber Menschen geschwuns gen wurden und fich fcmangen, fo herrschte im Gangen: in bem Gebiete ber Runft und Biffenschaft ber fteife Boof und ber farre burre Stod, ber felbst als geschältes Holz, als Scepter in ber Band ber Rönige:

und Mirften, nimmer mehr Blüthen treiben konnte und felten mit Anosven und Blumen ber Freude ummunden mar. 3ch fpreche hiemit tein allgemeines Berbammungsurtheil aus: auch jenes Jahrhundert hatte fich aus feinen beiden Borgangern als eine Nothwendigkeit entwickelt. Es batte feine Reime in Deutschland, feine Sproffen in Frankreich, welche aber bald welkende Blätter und fparlichfte Bluthen trieben. Dies ift bie Beit ber ftebenben Beere, welche Ludwig ber Bierzehnte als eine stebenbe Plage über Europa geführt, und bes lächelnben, frommelnben, manierirten und fratigen in Lubwige fultanischen Balaften und Barems erzogenen Jefuitismus, ber fich in Leben und Sitten und in jeglicher Art und Bebarbe jenes Jahrbunderts offenbart bat. Erft die frangofische Ummalzung hat die letten Baruten der Billeroi und le Tellier und bie Thurmhauben ber Saremfürftinnen Maintenon und Bompabour mit andern Berrlichkeiten jener Reit in ihren Stürmen mit weggeblafen. Go mar fenes Jahrhundert als ein scharfer und ftrenger Buchtmeifter in die Welt getreten, felbst in ihren Zierrathen fprob und bart, und die Zeit mußte sowohl in Kirche als Staat zurecht gebrillt und zur Ordnung und zum Behorfam unbarmbergig gerftogen und burchgeprügelt werben. Wenn man nun mit ehrlichen Augen gurudblidt und bebentt, wie ber breifigjährige Krieg und Lubwig ber Bierzehnte bas Menfchengeschlecht bem achtzehnten Jahrhundert überliefert batten, fo fann man bas Beburfnig eines folden Buchtmeifters als einen barten Durchgang ber Erziehung nicht ableugnen; auch ber Jefuitismus und alles, was an feinen Bebarben und Zierratben bing, mußte feine Blathe haben. damit die Sünde und ber Jammer ber Bergangenbeit ans Licht trat und wie er felbst ein Zeichen ber Bergeffenheit und Berfunkenheit eines weiland frifderen. fröhlicheren und ehrlicheren Lebens fein mußte, auch ein groker Spiegel, worin bas Zeitalter fich erkennen follte. Run mar es unvermeidlich, baf biefer Bang feinen Bibergang finden mufite, baf biefe Brugel und Schläge ber Groben und ber Feinen auf bie Beit. genoffen ihre vollen Begenfollage hervorloden muften. Bober bas Uebel junächst und julete entsprungen war, baber mufte querft feine Bernichtung tommen, aus Frantreich, aus Baris, mober Biele flagen, bag beute noch unfer meiftes Uebel und Bofes tommt. Die Jesuiten und bose Sitten, le siecle de Louis XIV et du Regent, batten querft bie Janseniften, Die Fronbeurs ber absoluten Monarchie und bie Urgrofväter ber Ummaljung von 1788, ben Boltaire, ben achteften Barifer und Frangofen; nebst Genoffen gezeugt, Die großen und glänzenden Führer des Jahrhunderts, welche auch unfre deutschen Herzen, Röpfe und Sitten, besonders die Sitten unfrer hohen und Großen genug verkehrt und verdorben und den französischen politischen und geistigen Umwälzungen auch bei uns nur zu viele Wege geöffnet haben.

3ch male bier ins Schwarze, weil Schwarz ber Grund bes Gemalbes fein muß. 3ch vertenne nicht, wie Gottes Welt, welche nun einmal die beste mögliche Welt ift, nimmer ftillfteben tann, fonbern immer fortgeben muß, und feinesweges, wie bie Frommen hanbeschlagend jammern, immer grabeften Beges jum Teufel geht. Wie ich schon bekannt habe, mitten in bem bebrängten, verstodten und verzopften, gerinuppelten Brügelwefen muche in ben beutschen Bergen boch allmälig wieber ein wenig Athem und Muth, und um Die Mitte bes Jahrhunderts, um die Jahre 1740 und 1750 flieg aus bem Norben Deutschlands eine Belbenerscheinung empor, bergleichen fie feit bem Barbaroffa und feinem Entel Friedrich bem 3weiten nicht gesehen batten, man möchte fagen: ein nicht blok burch ben Namen zweiter Friedrich ber 3meite. Die Dobenzollern find Schwaben - konnte uns boch irgend ein zweiter Baron Stillfried eine Spur weisen, bak in ihnen vielleicht auch bobenftaufisches Blut fliefen

könnte! Durch jenen auferorbentlichen bobenzollerischen Friedrich bes Jahrs 1740 ift Breufen ein europäischer Ramen geworben, ber mit feinem Rlang und Glang bis nach Liffabon, Stambul und Beding geflungen und geleuchtet bat. Diefer Ramen und fein Degen hat in dem Norben Deutschlands bas Gewicht geichaffen, welches jest Defterreich mehr als gegenwiegt. Dieses Gewicht ift von Bielen als ein Unglud bellagt worben: ich in meiner Jugend, in mehr altbeutschem Sinn, obgleich bei meiner Beburt Altbeutschland ichon über ein Jahrhundert vergangen mar, habe bamals bie Bebentung biefes gewaltigen und berrlichen Mannes bertannt. Er batte fein Recht burch Gott, ber ibn fo groß geschaffen hatte; er hatte ein größeres Recht in Deutschland burch Defterreichs felbstverschuldetes Diffgeschid. baf es in betborter Berblenbung mit allen Bewegungen und Schidfalen ber Boller Europas gefowinder und lieber gelaufen mar als mit benen Dentschlands und bes beutschen Bolles; er hatte enblich in seinen Rampfen mit bem Saufe Sabsburg bas allergrößste und beste Recht, Desterreich für bas Unrecht und ben Unbant au ftrafen, beren es gegen feinen Ahnberrn ben großen Rurfürsten und gegen seinen Bater Friedrich Wilhelm ben Erften fich schuldig gemacht batte.

Wir baben une oben fattfam ergablen gemufit, burch welche Berbaltniffe, Triebe und Mikgriffe, burch Begunftigung und Bflegung welcher wunderlichften und verberblichften fanatifden Leibenschaften und Runfte und Zettelungen Deutschlands Berlufte und bie Schwädung, Erniedrigung und Berreigung feiner Große berbeigeführt worben, wie Deutschland von bem Saufe. in welchem die Raiferwürde gleichsam erblich geworben, gelindest gesagt verfäumt, mahr gesagt vernachlaffigt und wie ein mitgeschlepptes Rebending ber Berrichaft geachtet, wie nach jedem Besit jenseits ben Bergen mit unwiderstehlicher Lufternheit gegriffen, Deutschlands Bestand und Ehre als bas Rleinere hintangesett warb. Dazu mar getommen, bag fast ber ganze Rorben Deutschlands, Die Entel ber alten Sachsen und Friesen, gröftentheils achte Lutheraner, feit bem breifigjahrigen Rriege gegen Defterreich faft auf bem Gefrierpunkt ftand und burch bie fpateren Ergebenbeiten und Erweifungen beffelben nicht hatte warmer aestimmt werden tonnen. Ich nenne hier wieber bie fpanischfanatische Bahn, worauf Rarle bes Gunften Nachfolger, immer noch, wie burch einen blinden und bofen Bauber festgehalten einherschritten. Bu ber Beit, als gegen Ludwig bes Bierzehnten Uebermuth und bes heidnischen Türken Buth bie protestantischen Rieber-

lande und die protestantischen beutschen Rrieger (Branbenburger, Sachsen, Braunschweiger) am Rhein und an ber Donau auf bas treueste und tapferfte fochten. fagen die Jefuiten gleich warm und thatig im Ratbe König Ludwigs und Kaifer Leobolds: ja Leobold. welcher ber heiligen Jungfrau und bem Karl Borromeo eherne und filberne Simmelsfäulen ber Anbetung errichtete, unterzeichnete ichabenfrob für ben protestantischen Oberrhein Ludwigs bes Bierzehnten gewaltsam aufgedrungenes Simultaneum und verbarb bie Siege ber Deutschen burch die bartefte Berfolgung und Medtung ber Brotestanten in Ungern. Defterreichs und · Spaniens treuefter Bunbegenof gegen Ludwigs Uebergriffe, ber größte bollanbifche Abmiral Michel Ruiter, mußte burch gegen Reapels Sauptstadt von feinen Seelowen gerichtete Ranonen im Jahr 1675 breibunbert evangelische ungrische Geistliche erlösen, welche Raifer Leobold in bas bortige fpanifche Bagno zur Bermahrung geliefert hatte. In gleichem Ginn und mit benfelben altspanischen Trieben und Grundfäten hat Leobolds Sohn Rarl ber Sechste fortgefahren feine lieben protestantischen Unterthanen zu verfolgen und zu achten. Gelbst unter feiner eblen Tochter Maria Theresia war biefer barte Geist noch nicht von Defterreich gewichen. Eben fo ift's in Ungern und

Siebenburgen ergangen, wie viel man bort über Berfaffung und Gefet binaus gegen protestantische Chriften irgend geburft bat. Rur bie beiben Josephe, ber Erfte und ber Ameite, baben von biefem öfterreichischen Erbübel Ausnahmen gemacht und wenn man bie Jahrbücher ber Geschichte Defterreichs verfolgt, immer noch bat es auch in ben beutschen ganden in jedem Jahrgebend in ber Stille Berftorungen und Bernichtungen einzelner protestantischen Gemeinden gefett. wir nicht in ben jungsten Jahrzehenden noch, nach bem Wiener Rongreft noch, ber alle Ungleichheiten in ben Rechten bei ben driftlichen Religionstheilen im Baterlande aufbob, erleben gemußt, bag 10,000 Brotestanten im Tiroler Billerthal ihr Bekenntnif und Sottesbienst ohne Umftanbe vertummert ift und bie Balfte berfelben ins protestantische Schleften ausgemanbert finb?

Also unter Menschen mit Gefühlen ber Kälte, ja ber Abneigung gegen Desterreich war Friedrich ber Zweite von Preußen, welchen seine Zeitgenossen den Großen, Einige Friedrich den Einzigen genannt haben, geboren und erzogen; aber der junge Prinz, der sich selbst früh fühlte, hatte auch Gefühle und Nachgefühle, die in ihm nicht weniger Berechtigung hatten als die in den Herzen seines Bolls. Zuerst fühlte er in

groken Erinnerungen ben Stolz auf feine Ahnen. unter welchen viele berrliche Ramen und Beinamen tragen: aweitens fühlte er, bag er ein König mar, bag fein Urgroftvater und Bater ein icones Reich und eine feste und würdige Stellung an ber Offfee gewonnen hatten, daß fie von hafenreichen Ruften in die Beltweite binausschauen tonnten und ichauen mußten: er war tein Golder, bem vor einem fühnen Blid grante, er beschlof bem König, beffen Namen in Europa noch ber jüngste war und über welchen bie alten Rönigegeschlechter noch etwas ftolz bin ichauten, in Europa feine Beltung ju verschaffen. Seine Abnen hatten ihm in Rordbeutschland feine Rolle angewiesen. Der Guboften bes Baterlandes mar burch bie Dikgriffe und bie Lässigteit ber Babeburger trop ber Demuthigung Ludwigs bes Bierzehnten immer noch mehr als recht von Frankreichs nachbarlichem Uebergewicht und Einfluß abbangig geblieben: bier im Norben batte ber große Rurfürst zuerst ben fremben Uebermuth ber Schweben gebrochen und, mabrend im Gubweften in jebem Kriege beutsche Lande und Städte an die Balichen verloren wurden, ein schönes großes Land jenfeits ber Beichsel für bie beutsche Sprache, Bilbung und herrlichkeit gerettet, ja von ben Bolen und Schweben gewiffermaaken neu erfochten. Diefer junge

Friedrich ber Bobengoller trug endlich in feiner Bruft, wie oben ermähnt, bas Gefühl, bak er an ben Sabsburgern feinen Batern angethanes Unrecht ju ftrafen und gerechtefte Ansprüche feines Stammes geltenb an machen habe. Rraft biefes politifchen Rechtsgefühls und unerfüllter Berträge, wobei er fich auf bas Urtheil ber Welt und ben Ausspruch bes Baterlandes berief. audte er fogleich bei feiner Thronbesteigung im Jabr 1740 und bei ber Erlöschung bes habsburgifchen Mannsftamms gegen feine Muhme Maria Therefta von Sabsburg, gleich ihm die ftolze Tochter einer braunschweigischen Welfin, ben Degen und gewaun fich fast gang Schlefien. Denn ba Biele, größtentheils viel weniger Berechtigte, nach bem offnen ofterreichi= schen Erbe wie nach einem Raube griffen und and alle Burbonen beibe in Deutschland und Italien babei bie bofen Mitfpieler und Zwischenspieler maren, fo glaubte er mit befferm Rechte als irgend einer von biefen für feine Chre und fein in feinen Ahnen getranttes Recht bie Waffen ergreifen zu burfen. berrlich und fest er feinen Degen bier in brei Kriegen geführt, von welchen ber britte feinen Ramen jum größten Namen bes Jahrhunderts gemacht bat, barf hier nicht erzählt werben.

Diefer große König, ber Protestant bieß, obgleich

er mit jenem Sinn, ben bas Reitalter Geiftesaroke mannte, Die verschiebenen driftlichen Betenntniffe ftill meben fich ober unter fich liegen ließ und gleich einem Abler über bas Schul- und Rirchen-Geschwätz, wie es ibm bief, mit ben fühnsten Rlügeln binfcmebte, mar boch feinem eigensten Befen nach ein protestantischer Fürst, welcher bem Flügelichlag bes Beiftes mit Entauden borchte und ben freien Athemang bes Beiftes jum Banier feiner Berrichaft machte. Run ergab fich auch bier wie auf ben leiblichen Schlachtfelbern ein nordbeutscher Gegensat, ber unter Friedrich querft in bellem Lichte bervortrat, gegen ben mehr schlummernben ja zuweilen ichnarchenben Suben. 3ch babe oft foon auf Defterreiche spanische Augenverblendung bin-Desterreich war Deutschland und zumal Brenken gegenüber mit Ginem Fuß im Mittelalter fteben geblieben und gab öfter ben Schein, gurudlaufen als vorwärts schreiten zu wollen: es batte nicht ben Muth, ben alten hobenpriefterlichen und sultanischen Stanb, unter welchem es fortbammerte, abzuschütteln und flar in bas Licht ber Gegenwart zu feben. Friedrich war ber Rönig bes Beiftes, ber Freund und Schüler Boltaires, fo weit ein ftrenger, ernfter, beutscher Fürft ein Boltairianer fein konnte. Als biefer Bogel bochften Fluges feine ersten Fittiche fich regen fühlte, war

bie Luft ber beutschen Literatur fcwer und trub, er floa also mit ben feichten und hellen frangöftschen Binden und erabste feine von den Arbeiten bes 16-. niglichen Amtes ledigen Stunden mit ben leichten und anmutbigen Spielen und Scherzen bes frangofischen Bipes, welchem bie Deutschen seiner Jugend nichts Aehnliches gegenbieten tonnten. Spätere und Jungere haben biefe Beit ber Jahre 1750 bis 1780 und bas nordbeutsche, besonders das berlinische Leben und Wefen oft als ein leichtfertiges, lofes, fogar lieberliches und verruchtes fich gebacht und geschildert: vorzüglich. baben bie anten Baiern und Defterreicher fich in folden Schilberungen gefallen und beluftigen fich noch. beute zuweilen über frangofifche Bitbolberei Friedrichs und über bie Beiftesjagb ber martifchen und pommerfchen Magerleit und Müchternheit im Gegenfat gegen eine gewiffe natürliche und breite Kulle ihrer Beimath Gloffen zu machen. Allerdings ber König fpielte geistreich und wipluftig und feine Berliner Juben und Frangofen und felbst feine fdweren Bommern und. Brandenburger haben ihm zuweilen wohl nachzuspielen . gefucht, aber Ernft und Arbeit war bie Aufgabe bes Berrichers wie bes Boltes, und beibe haben biefe Aufgabe redlich erfüllt; mit feinen Bflichten und Arbeiten hat der große Gerricher nie gespielt; auch bem Bolle

verging bas leichtfertige Spielen wohl, es batte nach ben unfäglichen Blagen und Anstrengungen bes fiebenjährigen Krieges mehr als zwanzig Jahre nöthig, nur etwas luftiger wieder Athem bolen zu können. Wie dem immer fei, es lief feit ben Jahren 1770 ein beflimmtes Bild burch bie Dentschen bin von einem mit Beift mb Jubenwit und französischer Leichtfertigkeit und Atheisterei fpielenben Berlin und einem noch in bem Buft und ber Dumpfheit pfaffischen Aberglaubens farrenden und versunkenen Bien. Der große Unterfdieb mar, es ftand nun neben Defterreich burch Friedrichs Glud und Rühnheit eine zweite große burch Defterreichs Berfäumniffe und Mifgriffe wohlberechtigte und nothwendige Dacht im protestantischen Rorben, eine Macht, die ohne Degenfühnheit nordischen Stals und ohne beutsches Berg und beutsche Augen nimmer besteben tonnte. Breugen war ein Staat flein an Macht, groß an Muth und Beift; es tonnte nur burch beutschen Beift und Muth größer zu werben boffen. Dan batte auf biefes Breufen jenen Bere über das Herzogthum Gelbern anwenden gefonnt, der lautet:

> Klein an Gut, Groß an Muth! Das Schwerbt in ber Hand Das ift bas Wapen von Gelberlanb.

So ftand feit ben Jahren 1760 und von ba an bis jum Tobe bes großen Königs ein zweites machtiges Berricberbans in Deutschland. Friedrich batte mit feiner Dubme, ber großen Raiferin Ronigin, feine Rämpfe fo großartig burchgefochten, beibe maren aus biefen Rampfen fo berrlich geschieben und ftanben fo glänzend und unbeflect vor Europa, mit foldem Ruhm ber Thaten und Bracht und Macht ber Ebren und ber Waffen, baf bie Deutschen burch fie beibe ben alten fast vergeffenen Beltnamen gleichsam wieber gewannen und fogar in Frankreich und England und bis in Spanien und bie Türkei binein wieber von ber Berrlichteit und Unüberwindlichteit ber beutschen Streitfrafte ber Rlang ging. Zugleich geschah es, was baufig erscheint, bag, wie in einem Bolle burch ein Bebeimnig Bottes und ber Natur Die Gleichzeitigkeit großer Thaten und innerfter geiftiger Strebungen ju fpriefen und au blüben pflegt, im beutschen Baterlande mit bem großen König, wenn auch nicht von ihm und burch ibn, ein frifches geiftiges Leben in Sprache, Runft und Wiffenschaft fich neu ju regen und bewegen begann, bag bie Deutschen wenigstens wieder anfingen sich zu erinnern, baf fie fich großer Erinnerungen an erinnern hatten, bag fie mit Leibnig, Rlopftod, Leffing und Göthe auf ben Grabern und Dentmalern ber Abnen

biefe feit Jahrhunderten gebleichten und bemooften Erinnerungen aus ber langen Bergessenheit wieder anffragen und gufgraben burften. Es ging und wehte amischen ben Jahren 1760 und 1780 ber Bauch eines mutbigen und wie verjüngten Lebens sowohl durch beutsche That als beutsche Rebe, man sang und flang mit ber größten Menge ber übrigen Europäer von eitel Glud und Fortschritt ber Bolter, von einer Er-Mimmung von Stufe zu Stufe eblerer Menfcblichkeit und Freibeit. Unter folden fröhlichen Beichen und Soffnungen tam die varifer Ummalzung, welche folde Bebanten und Grundfabe, womit bie beften ber Beitgenoffen fich wiegten, fich und ber Welt verfündigte, aber durch ihre Thaten und Erfolge alle Bertundigungen ber Seber und Weisfager zu Schanden gemacht hat. Beil sie trot allem bem auf ben Gefühlen und Bedanken ber Zeitgenoffen rubete, weil fie alle Regierungen, die ihr nach altem Stil begegnen und widerstehen wollten, in Unwissenheit, Unkunde und Unklarbeit über bie Zeitstimmung abgestorben, unfabig und ungerüftet fant, fo ift burch fie nach Gottes Billen und wegen bes Unverftandes ber Menichen und Regierungen ber lette Reft bes alten Deutschlands, und find auch feine beiben Sauptmächte und

ihre Heere, beren Unwiderstehlichkeit und Unbestegbarkeit bis zum Jahr 1790 die gepriesensten waren, fast zu leicht niedergeriffen, man möchte sagen weggeblasen worden.

Bier muß Rapoleon ber Erfte gezeigt merben. eine ber Geftalten ber Beltgefdichte, welche man in ben Banben ber Borfebung im alten drifflichen Ginn, wie einen Attila und Tamerlan, wohl ein Gerath von Gottes Born, ein flagellum Dei nennen tann. 3ch brauche bier an bie Jahre zwischen 1790 und 1815 nur leise zu erinnern. Beibe die Alten wie bie Jungen haben fie burch Miterlebung und Beberlieferung ber Bater und Grofvater noch frifd im Gebachtnif. Möchten sie boch bie Jahre 1813, 1814 und 1815 in eben fo frifdem und unbeflectem Gebachtnif auch in Röpfen und Bergen tragen! D wie biel Schmut und Blut hat fich feit jenen Jahren bes Glanges über Europa und Dentschland ergoffen, von welchen Buben und Rarren viel umbergeftrent und auch auf jenen Glang an fprüten gesucht haben. Doch bie Belbenthaten jener Jahre werben einft noch von ben Urenteln gefungen werben.

Die Geißel Gottes lag benn burch bie herrlichen Kämpfe jener Jahre zerbrochen, Napoleons Größe war in ben Staub gefunten, aber bes Reiches Glüd und

Groke, jene Groke bes beutschen Bolls und Reiche. welche bes Freiberrn von Stein und bes Raifers Merander Burufe und Aufrufe von Kalisch allen Deutschen vertundigt hatten, maren mit feinem Sturg nicht wieber aufgerichtet. Solde gefallene Gtoken werben burch teine Mahnungen. Gelobungen und Berbeigungen, felbft burch bie glangenbften Siege nicht Bas in feche Jahrhunderten wieder aufgerichtet. langfam angefault, vermobert und endlich burch leichte turze Stofe und Stürme zusammengefallen war, tonnte fo nicht in Jugend nub Rraft wieder ersteben. Die beutschen Menschen sind bamals in falschen und unmöglichen Erwartungen und hoffnungen burch fich felbst getäuscht worben, noch mehr aber getäuscht und betrogen burch bas unvermeibliche politifch biplomatifche Spiel und 3wischenspiel ber Fremben, so bak bes alten preußischen Feldmarichall Bormarts Spruch Bas bie Schwerbter erworben haben, merben bie Diplomaten verberben gur fefteften Wahrheit geworben ift. 3ch habe jene Zeit burchlebt und unter und mit vielen ber Mitspieler und 3wischenfpieler gelebt, Die Gefühle, Ahndungen, Soffnungen, Gebanten und Worte vieler jener Zeitgenoffen find mir noch voll und frifch im Gedächtnig. Die Thaten und Erlebniffe und Ergebniffe jener Jahre find ja

mehr als genug bekannt und erzählt; alle Welt weiß, wie das große Glückspiel und das spätere diplomatische Kunstspiel geendet hat; ich mache hier nur ein paar Striche, woran die Erinnerungen der Jetztlebenben das Uebrige anknüpfen können.

Jebermanniglich weiß, wie balb bie Borte von Ralifch von den Böheren und Bochften vergeffen morben und wie wenig von ihnen in Erfüllung gegangen. Als wir nach ber Leipziger Schlacht mit bem Schluffe bes Jahrs 1813 mit unfern Beeren siegreich an ben Rhein tamen, ba icon bei ber erften Busammentunft ber Berricher und Diplomaten in Frankfurt offenbarte fich, wie balb Europa in ben beutschen Dingen mitfpielen und über Deutschlands Geschide mit entscheiben werbe, ba riefen bie Guten und Gescheibten bes beutfchen Gubens, welche wir die von Napoleons Joch Befreiten nannten, welche aber mit flugen Augen icon burchschauten bag Deutschland ungefähr in ber Lage liegen bleiben murbe, wie Napoleon und feinen Frangofen beliebt hatte es fich gurechtzulegen: Das ift alfo endlich bas große Ergebnig fo vieler Schlachten und Siege? beswegen seib ihr mit foldem Schall an ben Rhein gekommen? Als man endlich ben Franzosen auf bem Raden ftanb, als bas eitle übermutbige Bolt niedergeworfen und ihr Land von ben Siegern

befett war, auch ba, wo Breuken anfangs noch für beutsche Shre und Rechte aushielt und fest stand. offenbarte Defterreich feine alte Gleichgültigfeit und Sorglofigfeit für bas rechte Deutschland, ce fchaute für fich nur wieber nach bem Guben, nach Italien bin, bort begehrte es Entschädigung, Abründung und Berrichaft: Die Wiederberftellung ber früheren beutichen Grangen, Die Burudnabme feiner alten abgeriffenen Lande und Feften, worauf Breufen vergebens brang. lagen ihm nimmer am Bergen, nimmer, bak es Elfaf. Lotbringen. Belgien batte wiedergewinnen und bie verlorne Stärke im Subwesten bes Baterlandes für fich und für Deutschland batte wiederberftellen gewollt. Babrlich, wenn Desterreich mit Ernst und Berftanb gewollt hatte, nicht Frankreiche Liften, nicht Englands und Ruglands Entwürfe hatten ba gegen bie bereinigten Defterreich und Brenfen burchbringen gekonnt. Das war aber in jenen Tagen bas Allertrauriaste und für bas beutsche Herz und bie beutsche Ehre bas Schmerglichfte, bag fast allenthalben für alle Reiche und Länder Entschädigung und Wiederherstellung nicht nur versprochen sonbern auch verwirklicht warb, bag aber in Beziehung auf Deutschland im Namen ber großen Mächte eine offene Luge ausgesprochen marb. Dan verkundigte nämlich aller Welt, auch Deutschland

sei in seine Rechte und Ehren auf bem Juß von 1790 wiederhergestellt, und doch blieben nur ungefähr vier bis fünf Millionen Bewohner deutscher Lande (Belgien, das große Bisthum Lättich und mehreres Keinere Gebiet) aus dem Reiche herausgeschnitten und zur Freude Frankreichs und Englands mit Holland zu einem neuen Königreiche zusammengeworfen, eine Schöpfung, die wegen der Unverträglichkeit der Elemente keine seine ber Unverträglichkeit der Elemente keine seine ber und nach einem halben Menschenalter bei einem von der Seine her wehenden Umwälzungssturm auseinander geblasen ist.

Nun die Wiederherstellung Deutschlands in Berfassung und Regierung? Die Bersprechen und Berkündigungen von Kalisch standen in hundert Büchern
gedruckt zu lesen; die Wünsche und Hoffnungen des
deutschen Bolkes waren die natürlichsten und gerechtesten, aber die Abmachung und Schaffung so mächtiger und schwerer Dinge, die nicht so leicht sind als
die Gebete und Bünsche der Guten und Frommen,
weil die Listen und Zettelungen der Schlauen und
Listigen auch immer mit dabei sind, diese Abmachung
und neue Gründung und Erbanung aus und auf dem
zusammengefallenen Schutt des alten Reichs, besonders nachdem der Neubauer und Gründer Napoleon
schon mancherlei interimissische Bauten gemacht hatte.

toute weber eine leichte noch geschwinde Arbeit fein, und biefe Arbeit follte auf bem Rongreffe gu Wien gemacht werben, wo bie Diplomaten von gang Europa mitsvielten. amildensvielten, auch wohl vorsvielten. Bas mar ba zu hoffen? mas mar ba zu machen? So burfte auch ber beste und treueste Baterlands= freund fragen. Man wich nach mancherlei kleinen Diplomatifchen Borfpielen und Borreben begreiflicher Beife allen foweren und unbequemen knotenvollen Fragen aus, man wählte, um nichts Reues wieber an nenen, bas Bequemfte, und lieft bie Dinge, wie fie lagen ober vielmehr, wie Rapoleon fie zugeschnitten und bingelegt batte, machte ein paar große biplomatifche Grundftriche, und faltete mit bem frommen biplomatischen Gebete jum Rongregabschiebe bie Bande: Man werde die weitere Entfaltung und Entwidelung ber beutschen Butunft und Berfaffung ber Berfamm-Ima ber Genbeboten überlaffen, melde bie einzelnen beutiden Staaten nebft ben beiben größten Dachten Defterreich und Breufen an beu fünftigen Reichssit Frantfurt am Main fenben murben.

Die letzten großen wesentlichen biplomatischen Hauptfederstriche bes Wiener Kongresses für Deutsche land waren: 1) Die einzelnen beutschen Staaten find selbfiftanbig und unabhängig;

alfo:

2) Ein Oberhaupt, einen Raifer foll es nicht geben;

alfo:

3) Der Neinste beutsche Staat hat seinen Herrscher gleich bem Czar in Petersburg und bem Sultan in Stambul, allein von Gottes Gnaben.

Dies waren die enropäischen und, wenn man will, die talleirandischen und metternichschen Hauptgebanken, aus welchen sich, wie aus dem absoluten philosophischen System, Alles und Richts machen ließ.

Ans den einzelnen Erflärungen der Großmächte und auch der beiden deutschen Großmächte flang so ein gewisses wohlfeilstes Allgemeines, was, wie sowohl instinktartig als listig in menschlichen Dingen zu geschehen pflegt, schöne Klänge von Bunschen und hossen undestimmten Berfassungshauptstrichen nachtönte, die Weisheit und Gerechtigkeit der Regierungen, der Gehorsam und die Tugend des deutschen Bolls und die Trene zu seinen Fürsten und zum Baterlande und der allgemeine Fortschritt christlicher Gesittung und Vermenschlichung werden aus den wenigen Strichen zum künstigen beutschen Staatsbau allmälig

schon bas Rothwendige und Beffere ergangen und bereiten.

Es trat benn, nachbem ber große Feind Rapoleon mlett bei Waterloo vernichtet und nach Sit. Beleng abgeführt worden, ber bentiche Reichstag in Frankfurt miammen, und zwar unter Defterreichs Borfit und Dies hatte Breufen, welches im Glude ber Siege eigentlich viel zu nachgiebig, vollgläubig und hoffnungevoll für die beutsche Zutunft war, zu leicht Da waltete bei Breufens Grofboten nachaegeben. und Bertretern burchaus nicht genug Betrachtung ber Beschichte und Erwägung ber veranberten Weltläufe und ber beutschen Berhältniffe und Berfonlichkeiten bor. Der burch und durch redliche und grade König Friedrich Wilhelm ber Dritte hat wohl nie bei fich bebacht und erwogen, bag Raifer Frang von Defterrich in Italien geboren war und unter schlichter öfterreichischer und fast tiroler Bulle ein febr liftiges italianisches Herz barg. Da man die Breußen vom Suden ber oft tiefer und unergrundlicher Liften und hintergebanken beschuldigte, fo mare es, ba bas beutsche Ding einmal fo zugeschnitten lag, ein fehr guter und verstäudiger Gebanke gewesen nach einem bestimmten Jahreswecksel, wie weiland die Konsuln in Rom und bie Oberften und Dogen in Bifa, Genua und Benebig

gethan, ben Borfits gwifden Defterreich und Brengest wechseln zu laffen. Dann murbe fich nicht nur bor ben Augen aller Welt gezeigt haben, mas and ber Dummfte fühlte und fühlen mufte, baf es mei beutsche Sauptmächte gab, bie, wenn ber Raifer einmal fehlte ober fehlen follte, ibn, wie es eben ging, ju erfeten fuchen mußten, sonbern bag es auch - was felbst mancher gescheidte Deutsche auch bente noch nicht ertennen will - wei große beutsche Grundprincipe giebt, nach welchen im Baterlande gelebt und gestrebt wird und nach welchen also regiert und verwaltet werben follte. Ich nenne biefe Principe, ba es fich burch Berfonen beffer bezeichnen laft als burch Borte. für Preugen ber große Rurfurft Friebrich Bilbelm und Friedrich ber Zweite und für Defterreich Raifer Leobold ber Erfte unb Frang ber 3meite. Die murbe ber Bunbestag fich gang anbers offenbart haben und auch haben entwideln muffen, wenn fold ein Bechfelumlauf von fünf ober zehn Jahren beliebt worben mare, wenn bie erften fünf Jahre jum Beispiel Metternich ober Gent, im zweiten Bechsel Stein ober Sumboldt ben Borfits geführt batten! Da batte, um einmal ein gemeines Sprichwort zu gebrauchen, ber verftedte diplomatifche Fuche aus bem Loche beraus gemußt.

und Deutschland würde nicht blok feine Erluftigung und Ergöbung, fonbern auch feine Befferung und Erbauung baran gebabt baben: es würde bie viele Meine geheime politische Heperei und ber matte und faule Todesichlaf nicht erfolat fein, aus welchem wir mit fo fürchterlichem Gepraffel aufgefcredt und gewedt worben find. hieran fnupfe ich Etwas. Rehme man es als einen Spaß. Es konnte ein genug wunberlicher und ernsthafter Spaß werben. Dan hat nicht bloß im Jahr 1848 in Frankfurt, soubern auch auf bem Wiener Kongreffe im Jahr 1815 für und gegen ben beutschen Raifer, über fein Gelbft und seinen muthmaaklichen Stellvertreter genug bin und ber gefprochen und insgeheim gewiß noch mehr über ihn gefünstelt und biplomatifirt. 3ch frage: wie würde ber Bebante gerathen fein, wie würde er gerathen, wenn es beliebt worben wäre ober einmal beliebt murbe, bag bie beiden Saufer Dobenzollern und Sabsburg in ber bochften Reichswürde wechseln follten, und zwar bag nicht im Umlauf bestimmter Jahreszahlen, sonbern während bes gangen gottbeftimmten Lebens bes jebesmaligen gefronten Berrichers. Deutschlands bochfte Schidsale von bem. ber nach bem Tobe bes Borgangers in feinem Wechfel eintrate, geführt und entfcieben werben follten. Das würde fich wenigftens

offenbaren und zeigen muffen, welches Princip, bas Rorbbeutsche ober bas Sübbeutsche, (bamit ich scherze: ber Boltairismus ober ber Jesuitismus) in ben herzen bes beutschen Bolts ben meisten Raum gewönne und sein Glück und seine Ehre am besten zu fördern schiene.

Es fland also feit bem Jahre 1816 eine bentiche Berfammlung in Frankfurt, welche Die alten Raifertage und ben langen Regensburger Reichstag barftellen und erfeten follte. Defterreich batte ben Borfit, Die Berfammlung befam ben Namen beuticher Bunbestag und bie alte Raiferwahlstabt ben ftolgen Namen Bunbesftabt, Die Diplomaten aber und Rechtslehrer, welche mohl muften, mas bie paar talleiranbschen Keberzüge les etats de l'Allemagne seront independants bebeuteten und ihren schweren und vollen Inhalt richtig au beuten verftanben, wiesen bie Gutmutbigen gurecht, Die immer noch meinten, Die Siege an ber Rasbach, bei Leibzig und Waterloo feien für bie beutsche Freiheit und Berrlichkeit erfochten, und fie mußten von ihnen lernen, bag von fester, großer, beutscher Gemeinfamteit, Ginheit und Dacht teine Rebe mehr fein burfe, bie Stellung ber einzelnen beutschen herrscher und Gurften sei eine viel ungebundnere und felbstftanbigere geworben, als jene burch

ben Bestfälischen Frieden bes Jahrs 1648, es bestebe jest die volle Unabbangigfeit ber Gingelnen, die unwaabare und unmekbare Sweranetat, fie muffe für Die Kürften von Lippe-Detmold und Schwarzburg-Rubolftadt fo gut gelten wie für bie Rönige von Breuken und Sannover, und biefe werbe es hinfort in die fürftliche Willfür ftellen, wie weit fie fich burch Die Ehren und Bortheile bes in biplomatischer Schwebe gelaffenen Deutschlands gebunden erachten Das bobe Fürstenrecht sei jest noch etwas gang Anderes als jenes burch ben Westfälischen Frieben festgeschriebene Recht "mit jeber fremben Macht "Bundniffe foliegen ju burfen, nur nicht gegen bie "Ehren und Bortheile von Raifer und Reich"; Die Erfahrung von zwei Jahrhunderten babe ja gelehrt, wie jene berühmte Rlaufel bes Weftfälischen Bertrags von den Deutschen sei ausgebeutet und prattifch ansgelegt worben.

Genug, das Ende vom Liebe war, es war ein beutscher Bund und ein beutscher Bundestag da, und Desterreich ober vielmehr Fürst Metternich war der Leiter und Lenker und ist über ein Menschenalter der Leiter und Lenker geblieben. Wir wersen einen Blick auf ihn. Er hat Desterreich und Desterreichs Beruf und Aufgabe für Deutschland und Europa anderthalb

Menichenalter vorzüglich geleitet und regiert. Mann, welchem bas in gefährlicher und ichwerfter Beit leidlich gelungen ift, tann, wie verschieben bie Urtheile auch über ibn ansfallen, auf keinen Kall ein gewöhnlicher Mann fein. Thatiafeit. Geldridlichleit. Gemandtheit, frifches und fühnes Ergreifen bes Augenblids, wie er fich ihm geboten, Reblichfeit und Treue gegen feinen herrn wird auch fein Feind ihm auge-Reben muffen. Er ift gefallen, wie im Arübling 1848 and bie Starten fielen, und bat bei febe allgemeinem bamals boppelt aufgehepten bentichen Saf fein Leben nur burch bie Flucht ins Elend retten tonnen, aber er ift nach einigen Jahren gleichsam wie ein vormaliger Reichsgrunder und Wiederherfteller, einem ebelften Berbannten, einem Sieger und Baterlanderetter gleich, bei feiner Rudlehr von Rönigen und Rurften Deutschlands empfangen und begruft worben. wir über ihn fprechen muffen, geschickt und gewandt wollen wir ihn nennen, aber keinen weisen und tapfern ja nicht einmal einen Mugen und vorberfichtigen Dann. Er geborte nicht zu jenen turgen und geschwinden Menfchen, bie mit großer Gebuld, Beharrlichfeit und Tapferteit vorherbereiten und fchaffen, fonbern gu jenen, bie bas Angenblickliche, mas Glud und Bufall bieten, faffen, zurechtschneiben und abrunden. Ja ein

Aufchweiter und Abrunder ift er gewefen, ein Golder, ber bem Schwerett und Gefährlichen gern answich und ban Rachfte, Bequenfte mit ben frifdeften Ringern erfafte und fich gurechtmachte. Go begann er mit ben Jahren 1814 und 1815 feine größere Babn, wo er bote Deutschland und vom Abein, bem Strom feiner Beimath, weit weg fab, fich von Deutschland und bem febr beutschen Preugen ju Englands und Rufflands Ansichten und Entwürfen wandte und alles mehr mit ruffischen, englischen und felbft mit talleiranbifch frangöfischen und auch fein Defterreich nur wieber mit alten verkehrten bispanifchitalianischen Augenfab. Also ein Abründer der Länder, ein Abründer und Abicifer ber Schwierigkeiten und Gefahren bes Bugenblide, ohne zu bebenten, wie viele Eden und Raden bei allem Rimben und Schleifen übrig bleiben. die in dem lebenbigen Wachsen des Lebenbigen und auch bes Bolinifden in wenigen Jahrzehenden fich wieder zu feroffen Welfen und Rlippen emporheben milffen. Die Zeit und feine jangften Schichfale haben boch bewiesen, bag er ben Weltlauf, wie er eben läuft und rennt, mobt an feinen Armen und Beinen faffen und auf einige Jahre bemmen tonnte, baf er aber feinen Geift nicht verstand, ber Flügel hat und nicht fo leicht faftlich ift, ja bag er, was in biefem Geift irgend trüftig und tapfer war, raftles versolgte, ja eine Schalljagd darauf machte wie in Amerika die Sklavenjäger auf die Neger. Ihm hieß dieser Geist durchaus ein Schwarzer, der eingefangen und gesesselt werden müsse. Wenn wir dei diesem Mann au Deutschland benken, dürsen wir nicht vergessen, nach welchem Muster er den Bundestag leiten und regieren mußte, daß er Kaiser Franzens Diener war und Desterreich und Oesterreichs seltsames Böllergemisch, wo man den einzelnen Böllern nur den geringsten Athemzug von Unabhängigkeit und Freiheit erlauben durfte, immer vor Augen haben mußte.

Unsereiner hat sich weiland eingebildet mit Geistern verkehren zu dürsen und hat auch mit jenem Geist Berkehr gehabt, den er den Geist der Zeit
und Fürst Metternich den Schwarzen Geist nanute,
über welchen er seinen Kaiser zu den Magharen sagen
ließ Die ganze Welt ist jest toll (totus mundus
stultissat). Der Geist heißt ja Wind und fährt und
saust wie ein Wind dahin, dessen Säuseln und Sausen
man wohl hört aber dessen Fittiche, worauf er einherbrauft, man nimmer zu sehen bekommt. Kurz es ist
ein Bogel, dessen Federn man nicht sassen kaist
man sein Rauschen, seinen Flug und seinen Pfad
beschreiben, man kann die Beschreibung und Schilde-

rung immer nur nach einzelnen und bunnen Beiden machen, welche Biele immer wieber verneinen und ableugnen werben. 218 ein folder genug vernehm= licher und lautbarer aber unsichtbarer und unfaflicher Bogel fliegt jebe Reit einher und über ben Röpfen ber ebenlebenben Sterblichen babin, und was ihr Geift. führt und tragt, welche Gaben und Gefchente und Blagen und Uebel er aus feiner Bandorenbuchfe fcuttet, barüber wird ewig mighelliger und verschiebener Streit sein. Das Ginzigmahre bei bem Streite ift, bag er zugleich Gutes und Bofes aus feiner Buchfe icuttet. Metternich geborte ju benjenigen, ober gebarbete er fich als öfterreichischer Erfter zu benjenigen geboren zu muffen? (ich glaube aber, bag er fich nicht aebarbete sondern in der That zu ihnen gehörte) welche bie großen Zeitbewegungen, welche Europa feit bem Jahr 1770 und bann beftiger feit ber frangofischen Umwälzung, feit 1790, erregt und erschüttert haben, als ein Bofeftes, die also die frangofische Ummaljung felbst als ein Wert bes Teufels, als eine Emporung gegen Gott und Jefum Chriftum anfaben, welche mit Gewalt unterbrudt und zerftort werben muffe. Er hatte nur bie Rleinigkeit babei vergeffen, baf ber Chrift ja glauben foll, baf nicht blof ber Teufel bie 8

Welt bewegen tonne, bak ja Gott immer mit babei gebacht werben muffe. Die Weltbewegung mar einmal ba, fie mar aus Menschentrieben entsprungen und wurde von Menschentrieben genahrt; biefe maren ber Strom, Die Macht und Gewalt ber Beit, und ber Kluge und Beife mufte balb gewahren und begreifen, bag man bie gefährlichen Baffer bes Stroms erft etwas ablaufen laffen muffe, bag er alle verkehrt ober zu früh gegengeworfene Balle und Deiche mit fich fortreißen und bie Erbauer unter ihren Werten begraben werbe. Solde Umläufe bes Menichengeschlechts, wie wir fie burchlaufen baben und noch burchlaufen, find eine Rrankheit, wo ber unbewufte gewaltige Trieb neuer Geftaltung ber Dinge vorherricht, wo bie Sehnsuchten bes Inten und bie Belufte bes Bofen zugleich mit einander im unentschiebenen Rampfe ringen und tämpfen. Napoleon fcbien feit seinem gewaltigften Anftreten, feit ben Jahren 1805 und 1806 Deutschland für immer tobtgemacht ju haben, an feinem Willen fehlte es wenigstens nicht. wenn es für immer ale Leiche liegen geblieben mare; aber Gott hat es anders gemeint: Es ift gefcheben, bag mas früher faul gewesen frisch, mas früher tobt ober halbtobt gewesen burch ihn boppelt lebendig geworden. Go muffen die großen instrumenta Dei, die

flagella Dei wirten. Er war im Laufe von fieben Jahren querft von den Spaniern vermundet, aus Rufland mit schwereren Wunden gefloben, endlich bei Leipzig und Baterloo zumeist von ben Deutschen niedergeschmettert. Durch ben Jammer und bie Demuthigung vieler Jahre und mehr noch burch bas Blud ihrer Siege maren bie Deutschen wieber zu bem faft verlornen Gefühl und ber erlofchenen Erinnerung gekommen, baf fie einft bas erfte und mächtigfte Bolt ber Chriftenheit gewesen, bag fie noch ben gangen vollen Stoff batten ein machtiges und gewaltiges Bolf Die Rlange von Freiheit und Ehre, von au sein. Gefets, Recht und Berfaffung, wodurch ein beutsches Reich wieder erbaut werben muffe, fanden in Dillionen Stimmen und Bergen ihren Biberflang. erinnern uns noch jenes längst verklungenen aber unvergessenen und unvergeflichen Jubels, ber die beutichen Jahre 1814 und 1815 burchbraufte. Es war freilich genug Unmöglichfeit von Schwarmerei, Babnen und Träumen barin, aber auch wirkliche tiefe Erinnerung ber Bergangenheit und Weiffagung ber Butunft. Diefen Jubelklang aller ber Stimmen. Befange und Getummel in ben Bergen und auf ben Gaffen ber Menichen wollte und follte Metternich nun fill machen und ben Teufel bes Aufruhrs, wie er ihn schalt,

aur Rube bringen burch ben fanften, frommen, gefeblich butenben und erhaltenben öfterreichischen Beift: ienen bofen, wilben, bemofratischen Beift, ben er, ber weife Rubebringer mit feinen Jungern und Bropbeten. auch wohl ben Beift von ber Spree und Dber, ben preukischen Beift ober bas bose Berlinden schalten. Nicht mit Unrecht. Bon Breufen, von bem norblichften beutschen Rorben ber, von Memel und Königsberg ber, maren bie erften fühnen und gewaltigen Freiheitstone erflungen, bie erften Gloden ber großen beutschen Emporung gegen unerträglichen Uebermuth und Sobn ber Fremden gezogen; bort waren die ersten Langen und Schwerbter jum beiligen Kriege geschliffen; von borther und von ben preukischen und proteftantischen Universitäten querft und anmeift (von Ronigeberg, Berlin, Leipzig, Breslau, Jeng, Roftod u. f. w.) war bie ebelfte und feuriafte Jugend bes Baterlandes für bie Rettung und Befreiung beffelben au ben Fahnen geströmt. Das Alles, bie größte That und größte Erinnerung feit Jahrhunderten, follte nun auf einmal verstummen, und Deutschland follte wieber ju bem Schweigen und Erftarren ber Jahre 1750 gebracht und auf ein metternichfches Rufch bich! follte mit bunbifder Bebelung von benen getufct werben, welche eben bie glud- und flegtruntenen Bergen

und Baubter noch fo boch gehoben batten. Wir wiffen. welcher geistigen Ausschweifungen und scheuklichen Grundfate, welcher politifden Narrheiten und Berruchtheiten vor allem Nordbeutschland und bie beutfcen Sochichulen bamale angeklagt find; wir leugnen nicht und burfen nicht leugnen, bag neben bem Gottesfamen iconer, menichlichfter und beutichefter Befinnung und hoffnung nicht auch Teufelssaat ber Narrheit und Berrudtheit gefaet worben - ber Gaemann bes Bofen ift ja immer gefchäftig - aber bas burfen wir behaupten, fo boch ftand bamals ber beutsche Ginn, fo ebel und hoch schlug bamals bas beutsche Berg, baf ber Tenfel ber Bosheit noch nicht fpielen konnte, baf bochstens einzelne Rornlein von ihm geftreut find, Die burchaus wie auf burres Gestein und Dornen gefallen find. Der Teufel ber Bosbeit ift am meiften burch jene Rünfte gepflegt worben, woburch man ibn ju bannen und ju tilgen gemeint hat. Der Bundestag fand bei feiner Eröffnung ein ebles, freies, offenes und fröhliches Gefchlecht, er hat, fo viel er getonnt, ein folaues, liftiges, laurifdes, erbittertes gefcaffen, welches auf allen neben ber großen offenen Lanbstrage bes Lebens hinlaufenben verbotenen frummen und verftedten Seitenwegen und Diebspfaben bin und ber zu flanbern und zu ichlüpfen und zu entschlüpfen gelernt

hat. Selbst ber treueste Hund wird burch bas Ruich bich! und bie Brligel ein fcmanzwedelnder und fcmeidelnber Lügner, ber mit freundlichen Augen zu lächeln und mit fröhlichem Schwanze zu liebtofen icheint, wo er lieber beifen mochte. Go bat ein ein Menichenalter fortgefettes Guftem ber fpabenben Auflaurerei und Rlaticherei gegen ben Beift und felbft gegen Beifichen, Die taum ihre erften flatternben Flügel gu regen anfingen, und eine ichmablichfte und fleinlichfte Bladung und Breffung ber Druderpreffe ein Gefchlecht gezeugt, bas früher nicht in folder Anzahl und Bewandtheit und Berfchmittheit ba war, bas arme qu febr geplagte Geschlecht ber Literati, Die von ber politischen Tagesblätterei leben. Es war für bie Babrbeit und Gewiffenbaftigfeit in Deutschland eine folimme und gefährliche Beit getommen; fie follten als Stlaven bienen lernen, und wir wiffen, ber Stlav lernt luaen und ftehlen und mit allen erbentlichen Diebstünften foleichen und fich burchschleichen. Das beutsche Wort Dieb beißt Stlav. Der Menfch ift aber fo geschaffen und schaplunirt\*), er foll nicht gleich bem

<sup>\*)</sup> Schaplun, Schablun, ein plattbeutiches Bort, bem islanbifchen Scaplynne entsprechenb, ift in bie Schriftsprache aufgenommen, wo es in Schablon,

Thiere und friechenben Gewarm blog nur beulen und brüllen und fummen und brummen, ihm ift bas Bort gegeben, Die icharfe Schneibe und Rlinge bes Beiftes; man verenge und versperre ihm bie Rite seines Tonens und Mingens, so viel man wolle, es will und muß beraus - und will man ibm die graden Wege und Straffen verlegen, es findet links und rechts neben ber ihm gewiesenen volitischen Rubrmannsftrake bunbert und taufend fichtbare und unfichtbare Seitenpfabe und Schleichmege ber Diebsschmuggelei, worauf er bie vergebens verriegelten und versperrten Tone seines Worts und Borns ausblafen und ausschreien wirb. Dier mit biefem Gleichnif, welches fein blokes aufpielendes Gleichniß, fondern bie volle treffende Babrheit ift, meine ich die Schöpfung und Entstehung von sogenannten Literaten und Pampbletiften, in ber Menge und Art, wie fie die Jahre von ben Rarlsbader Befdluffen von 1820 bis zum großen varifer Rnall von 1848 in Deutschland groß gezogen baben: tein beutsches Blud, auch tein neuer Glang ber beutschen Literatur noch neue Mehrung und Beffe-

auch wohl Jabloni, als fei es wälfc, verwandelt ift, bebeutet Schöpferlaune, Grundgebante, Grundentwurf.

rung ber Sprache, aber ein unbermeibliches, naturliches Erzeugnif ber Beit. Ich meine hiemit, Die beutschen Bampbletisten batten burch Metternich beffer und feiner frangofisch fprechen gelernt, fie batten von ihren frangösischen Muftern ber Tagesidriftstellerei bie-Millionen kleiner Rünfte und Liften ber Berfcblingungen und Berflechtungen wie ber Berpuppungen und Berkappungen bes Sinns und ber Babrheit ber Borter, fie batten auf eine munberbare Beife in ben langen Lebrjahren eines Menschenalters bes Bregmanges alle Klinfte ber Umschleichung ber Bahrheit und bie Einschmuggelungen ber Bezeichnung vermummter Balbwahrheiten in Die bentiche Sprache gelernt. Jeber, ber bieses angebeutete Jahrbreifig mit einiger Aufmertfamteit betrachtet bat, wird gesteben muffen, bag eben burch biese llebung ber Tagesschriftstellerei manche gallische Leichtigkeit und Gewandtheit aber auch eine Menge Gallicismen in unfre Sprache gebracht und neu eingeführt find: eine Art neues Rothwälfd, etwas ber Rigeunersprache Aebnliches, wo bie bes Schiboleths funbigen und aufammengegatterten und jufammengatternben Schälte bie Augen ber Cenforen ju blenben und ihrer beschneibenben und zerschneibenben Scheere zu entgeben mußten. Wer Frangofisch und Deutsch versteht, versteht auch, mas ich bier an-

beuten will. Der Frangose felbst und also auch feine Sprache bat weit mehr von ben liftigen und schelmiiden Widlern und Umwidlern, ben gebornen Someidlern, Schleichern und Umichleichern bes Bebantens. von ben Tafchenspielern mit bem halben Worte und bem halben Bebanten, als ber Deutsche. Das geht burch fein ganges Leben, und alfo auch burch feine Sprache und Literatur - eine unendliche Mannigfaltigfeit von Schattirungen. Scheinen und Salblichtern. worauf er sich als auf Zierlichkeiten und Liebenswiltbigkeiten außerorbentlich viel einbilbet. Das Leben unfrer Literaten querft meiftens in ben frangofischen Tagesblättern, aus welchen bie meisten von ihnen ihre politische Erziehung bolten, und zweitens bie Breffnoth, welche zur Gebankenlurenträgerei verlodte und notbiate, ericuf bamals wenigstens eine Aebnlichkeit bavon in ber beutschen Brofe. Bas ich bier andeute und fage, wird man am leichteften verfteben, wenn man englische Profe mit ber frangofischen vergleicht. Beil ber Englander weber eine Lebenshalbheit liebt noch bie frangofische Winbflufterei bes Galons, und bie frangösische Maulsperre ber Breffe seit anberthalb Jahrhunderten nicht mehr gefannt bat, so berrscht bei feinen befferen Rebnern und Gefdichtschreibern eine wahre, grade, flare und turze Brofe, ein Ausbruck von

Wahrheit, Manulichkeit und Tapferkeit, so kräftig und mächtig, als ber kurze Schwerdthieb seiner weiland angelsächsichen Ahnen.

Diefes Geschlecht batte Metternich und ber Bunbestag in Frankfurt erzogen: Schriftsperre und Mauliperre. Augen - und Ohren - Bolizei maren an vielen Stellen nur au febr gebegt und gepflegt worben: groke beutiche Ausbildung und Entwidelung beutider Berfaffung im Innern ober würdige Entfaltung und Darftellung beutscher Macht nach Aufen bin, Die Bertretung ber Burbe und Chre bes größten europaifchen Bolfs vor ben Bolfern - o baran batte van ben frankfurter Diplomaten auch fein Menich benten Die Deutschen selbst nannten mit gutmutbiger bürfen. Ironie, movon jedoch einige Blitzfunken noch übrig geblieben maren, ben beutschen Bunbesftaat ben Brefftaat und Boligeiftaat. Goldes fdimpften Engländer und Frangofen ihnen vor, und fie ichimpften es nech.

Erzähle ich hier Wahrheit und Wirklichkeit? ober ist bas in der That nur nachgebeteter fremder Schimpf und Spott über die deutschen Zustände und Berhältnisse? Es ist die wirklichke Wahrheit und Wirklichkeit, wänlich wie die Wenschen jene Zeit empfanden, die sich nach den Verkündigungen von Kalisch und Wien

und ben Selbenthaten ibrer tapfern Sobne und Briiber gang Anderes eingebildet und erwartet batten. Freilich welcher gute und beffere Mann burfte boch jene metternichsche Beit, Die er feine glückliche Beit nannte, mit jener napoleonischen Blutbenzeit, vom Jahr 1800 bis 1814, vergleichen? Es mar freilich feit 1819, feit Sand's Dolchstof burd Robebne's Bruft, fleinlichen, fomächlichen, fpionlichen und prefibaften Lebens und Treibens nur an viel in beutiden Landen, boch gab es, wenn man bas Allgemeine ehrlich wog und betrachtete, im Baterlande noch manden recht treuen und wackern. Kürsten, auch noch manchen gang hubfchen Fled, wo fich mit Gemuithlickeit und Lustigkeit einherwandeln ließ; auch maren bie Angelobungen ftanbifder und zeitgemafer Berfaffungen nicht allenthalben nnerfüllt geblieben und man versuchte bie und ba fich in neuen touftitutionellen Ordnungen einzufaffen und einzurichten, aber freilich, ba ein großes allgemeines Borbild und Maak fehlte, erschien bei ben mancherlei Broben und Bersuchen auch bier manche etwas lächerliche Difigestalt. Es war boch unenblich beffer geworben, es war boch kine französische Länberschinderei und navoleonische Wenschenfrefferei mehr ba; bie Belt ging wieber einen rubigen und fichern Tritt, Die Friedenstarbeiten

von Aderbau, Gewerb, Bertehr und Sandel griffen ruftig und luftig wieder jum Bert, und manche Schmerzen und Bunben murben in breifig Jahren wieber verwunden und gebeilt. Schon blübten mitten unter ben Rlagen und Aluden ber Unzufriedenen, woan bie Debraahl bes Bolfes geborte, an manchen Stellen Behagen und Wohlstand wieber auf. Wie bas Gesammtgefühl und bie Bergensstimmung ber Menge war, bas zeigte fich bei allen Ummalzungsgetummeln und Aufruhrezudungen in Italien, Spanien, Selvetien und besonders Frankreich, wo die Grundquelle bes Uebels lag. Der parifer Aufruhr bes Jahrs 1830, welcher Ludwig Philipp von Orleans auf ben französischen Thron brachte, zitterte nicht leicht an Deutschland und auch burch Deutschlande Grangen bin, ja brobte eine Zeitlang mit einem allgemeinen Rriege. Doch ward die Diplomatie und ber Bundestag feiner biesmal noch Meister; er rif indef in Belgien wieder ein großes Stud von Deutschland ab, stellte es mit Bolland in fortbauernd unbestimmte wiberliche volitifde Stellung und warb im Baterlande bes bannoverschen Königs Ernst August burch bie Aechtung und Flucht von sieben göttinger Professoren merkwürdig: eine Aechtung und Berbannung, bie mit ber berühmten Einbringung und Ginführung ber Jefuiten als Lebrer in's Magbalenenkolleginm zu Oxford unter Jatob dem Zweiten von England und der Einkerkerung englischer Bischöfe und Geistlichen einige Aehnlichkeit, aber nicht gleiche Folgen hatte. So lebendig und heftig waren die deutschen Gesetzes und Freiheits-Gesähle noch nicht. Auch die Engländer haben Jahrhunderte durch viele recht bose und gefährliche Bahnen gehen müssen, ehe sie heile Grundsätze und die heile Berfassung gewonnen haben. Jahrhunderte sagst du? Otröstet ench! ihr wist ja, welche anzerordentlichste Künste und Ersindungen Raum und Zeit jest gekürzt und bestikzelt haben.

Metternich aber und der Bundestag und der beutsche Preßstaat und Polizeistaat bestanden jenes Jahr 1830 und wirkten noch achtzehn Jahr für das, was sie die gute alte Ordnung und Gesetzlichkeit Deutschlands nannten. Der österreichische Reichstanzler und seine Gehülsen in Frankfurt standen gegen das böse Teuselsprincip der Umwälzung rüstig in ihrer gewohnten pugna stataria, als der pariser Winter des Jahrs 1848 die alte heilige Kaiserwahlstadt Frankfurt und die beiden größten Hauptstädte des Baterlandes mit jeglicher comoedia stataria in eine wahre pugna gladiatoria verwandelte und in einigen Monaten von

wiederholten Erfchütterungen in ein beilum servile zu verwandeln brobte.

Dier ftehe ich billig ftill und suche mich in bem vielen Ungeheuerlichen. Abenteuerlichen. Schrecklichen und Gräulichen, mas fich in meiner Erinnerung aufammenbrangen will, fo gut als ich tann zu faffen. Was wir zwischen ben Jahren 1848 und biesem bald auslaufenden Jahr 1853 erlebt, geftrebt, geftritten und gelitten haben, liegt ja mit frifcheften zum Theil mit blutigen Bugen in unferm Bebachtnif eingegraben. Ber mich bier ermahnen wollte Erlebtes, gewußtes und ergabltes Erlebtes zu schildern und zu beschreiben, bem murbe ich mit allem Recht bas Biraitische aurufen: Eheu! ingentes jubes renovare dolores .. 28th "mir! ungeheure Schmerzen zu ernenen forberft bu "mich auf". Ich tann es nicht aussprechen wegen bes wirflichen Schmerzes, ich mag es nicht aussprechen, weil ich auf meine ältefte schneeweiße Scheitel nicht umfonft Donnerschläge berabloden will. Wer von ben Jettlebenben tennt bie Läufe, Berlaufe und Ansläufe dieser fünf seche Jahre nicht? Die inneren tieferen Gründe und Urfachen und was in ben Charafteren und Rollen biefes verworrenen Trauerspiels offen und geheim gespielt und gezettelt hat - bavon wird Bieles wohl mit verbienter Nacht zugebect bleiben.

weiß ich wohl, aber bier fage ich weise, wie Bater Berobot oft zu fagen pflegt: 3ch weiß es mobl. aber barf es nicht fagen. Ich fete blok einige Haupttitel ber, um welche bas große Getümmel und ber verworrene Baber und Streit ber Begebenheiten und Erlebnisse jener Jahre sich vorzüglich gesammelt und gebreht bat: Sturgung bes Bunbestage - Aufftanb in Bien und Berlin - Reichstag in Frantfurt - Reichstage in Bien und Berlin -Danifder Rrieg - Großbeutichland und Rleindeutschland - Grunbung einer beutiden Alotte - Aufruhre bin und wieber in Rheinpreufen und Beftfalen, in ber Rheinpfalz, Baben u. f. w. und Dampfung berfelben burd Breufen - Tage ju Gotha unb Erfurt - Drobung beutschen Rriege und allgemeine heerruftung in Subbeutschlanb und Breufen, Beilegung ber feindseligen Stimmungen - Bieberherftellung bes alten Bunbestages - Berhandlungen über einen allgemeinen beutschen Bollverein - Entwaffnung Schleswig-Bolfteins und Ueberlieferung bes Lanbes an die Danen u.f. w.

Wer möchte und wollte für die Straffengeschichten Biens und Berlins jener Jahre in Die Schranken

treten? Babrlich nicht ich, wenn ich auch begreife. wie die gefüllte Bombe endlich platen mußte, wie ber Dampf bes gequalten, gepreften und erbitterten Geiftes, beffen Wind man feinen Bug und Ausfluß gelaffen. Die natürliche Bulverfraft feines Weuerelements fpringen und gerichmettern laffen mußte. Dag bie folimmften und bofeften Buben bei folden Geschichten immer mit unter ben Borbersten find, bak in ben beiben Sanbtflähten bie Bagabunden von ringenm und von ber Seine und Beichsel ber, wie auf Berabrebung und Bestellung augelaufen und Buth, Gefdrei, Beterei und Reuer augetragen baben, ift anfangs bezweifelt aber jest ein weltbefanntes Ding. 3d habe nicht ben Beruf, auch wirklich nicht Runde genug, bierüber etwas Neues zu fagen und aufzuschließen, boch über Frankfurt, wo ich ein Jahr mit burchgefeffen babe, muß ich ein paar turze leichte Worte und Winke geben, und zwar Winte und Worte ber beutschen Rechtfertigung gegen Fremde und Einbeimische. Die Geburt jener Jahre ift bos, bas Gute, mas fie uns gelaffen haben, ift wenig gewesen und liegt noch taum in einigen Berfaffungsbruchstüden in Breufen und bin und wieder in andern Fürstenthümern vor: aber eine Parthei, welche ben Namen ber hintervommerschen Junter bekommen bat, als wenn fie binter Deutschland

٠.

und hinter jeder Zeit läge, hört nicht auf, auf die sogenannten Gothaner oder Aleindeutschen, die vor dem öfterreichisch perfischen Großchinesenthum und Groß-kaiserthum ein gerechtes Grauen hatten, gelindest als auf Narren und Berrsidte zu schimpfen.

Bas viele gutmuthige, hoffnungevolle Deutsche, was noch viel mehrere begeifterte Thoren, was wohl auch einzelne Bofewichter von bem Umfturg bes Bimbestages und von ben Wiener und Berliner Aufruhren im verschiedenften Sinn gehofft und erwartet hatten. bas tonnte nicht erfüllt werben, auch mas in Berlin, Wien und endlich in Frankfurt von neuen Ordnungen und Berfaffungen bes Baterlandes und bon einer alle Lambe und : Rürftenthumer umfaffenden Gefammtverfaffung und Wieberberftellung bes großen Reichs entworfen und verfakt war - bavon mukte nach bem ewigen Laufe ber Dinge in fo wilben Sturmen bas Meifte ein frommer Traum bleiben. Bas im Sturm geboren wird und in ber Gile und Macht bes Sturms geichaffen und geordnet werben foll, bas bleibt gewöhnlich auch unter ber Gewalt bes Sturms. au geschwinde Machen ift eben so miklich und geführ= lich als bas zu langfame. Es ift jest eben fo wohlfeil als ficher, bas hinterherschreien von bem tollen

Jahre und ben verruchten und verrudten Boltsverfammlungen und Reichstagen jenes Jahre und ber folgenden Jahre mit einem gewiffen vornehmen fich mit Beisbeit bruftenben Sobn zu erheben: noch wohlfeiler und leichter, bas beutsche Bolt einer immer mehr wachsenden Berwilderung und Berbeibnischung anzuklagen. Zunächst von Frankfurt und von der Erscheinung und Wirtsamteit der sogenannten beutiden Reichsverfammlung zu fprechen, fo fällt jene Anklage, mit Ausnahme ber Auftritte ber Blinastweide und Barritaben und Ermorbung ber beiden Volksboten Auerswald und Lichnowsty, faft gang zu Boben. Ja bie aufere Erscheinung biefer Bersammlung und ihre Berhandlungen in ber Baulsfirche gaben boch mahrlich tein Zeichen von einem gang verwilderten und verheidnischten Bolte. Es war bie Bahl der Reichsboten ja nach einer Ordnung gescheben, die man bei der einstweiligen Zusammensetzung ber beutschen Laube und Böllerschaften gewiß nicht loben wird, nach ber taum burch ein Befet geregelten und genauer bestimmten Unordnung einer allgemeinen Boltsmahl, und dies in einem Bolte, welchem in manden Landschaften bergleichen öffentliche Berhandlungen und Entscheidungen mehr als bohmische Balber maren. Und was war bas Ergebnif biefer Wahlen? Es zeigte

im Gangen Berftanbigfeit, Gefetlichfeit und Dagiateit bei bem Bolte, aus welchem es bei bem bamaligen fast allenthalben herrenlosen Stanbe ber Dinge meiftens aus feinem freien ungebundenen Willen berborgegangen war. Ich barf fühn behaupten, Dreiviertel ber gemählten Bolfsboten wollten für bas Baterland Gesetlichkeit und Ordnung, ja die Mehrzahl wollte eine festere und iconere Bieberberftellung bes gefallenen Reichs als die Friedensschluffe von Baris und Rongreffe von Wien ichaffen getonnt batten. freilich ein allgemeiner beutscher Unstern bat über bas Jahr 1848 und auch über ben frankfurter Reichstag gewaltet. Dabin gehörten fogleich bie erften Anfänge ober vielmehr ber erfte Anfang. Diese Anfänge waren boch in gewiffem Ginn eine Fortsetzung bes freiwillig und eigenmächtig versammelt gewesenen fogenannten Borparlaments. 3ch meine bier bie Berfammlung jener Freiwilligen, Die bei ber Busammenfturzung ber beutschen Dinge und bem Fall bes Bunbestages fich im Auftrage bes eignen Bergens nach Frantfurt ausgefdrieben und bort versammelt hatten. Diejenigen Männer, welche in jener Borversammlung bie Spite geführt hatten, hatten alle ben Blid nach bem Norben, nach Breugen, gerichtet gehabt und barauf hingewiesen. baß für bie Berathung und Entwerfung ber fünftigen

beutschen Reichsverfaffung und für die einstweilige Rührung und Ausübung ber Reichsgewalt ein preufiiches Saupt gesucht und erfieft werben muffe. Run batten die Märztage binsichtlich ber preukischen Baupter, worauf bei ber Babl bes provisorischen Dberbaupte bie Mugen fich richten tonnten, es ungludlicher Beife fo geftaltet, bag man nach ber anbern Bauptstadt, nach Wien, binichauen mußte. Dan bolte fich ben alten ehrwürdigen Erzberzog Johann. Reiner barf behaupten, bag biefer Berr blog ein öfterreichifches Berg mitgebracht, bag er von Anfang an blog geöfterreichert babe, aber gelengnet tann nicht werben, baf feine Bahl bei ber großen Mehrzahl — benn bie Debraabl ber Berfammlung neigte von Anfang an an Breufen bin - fcon manden leifen ftillen Berbacht über ben Hinftigen Gang ber Dinge und bei Manchen auch wohl hoffnungslosen Berbacht erzeugt bat: ich meine, es bauchte ihnen biefer Erzherzog an biefer Stelle wie ein weiffagenbes Zeichen für ben Ansgang ber Berathungen und Beidluffe.

Blickt man nun auf die Arbeiten diefer Berfammlung, auf die Borruftungen und Borarbeiten eines künftigen deutschen Reichs und beutscher Reichsverfassung, so wird kein billiger Wäger und Richter leugnen, daß, wenn in kunftigen Tagen die Frage

beutscher Reichseinbeit und eines beutschen Raisers einmal wieder lebendig wird, man wohl auf manche Rapitel ihrer Entwürfe wird gurudbliden muffen. Die Junter und Ultramontanen und alle Rothmüten mit ihnen im Unisono, mogen, so viel sie wollen, von bobler und übermüthiger Professorenweisbeit und von bem Brofessorentaifer mit thonernen Füßen bobnen und schimpfen, die Zeit wird wieder kommen, welche bie Bebanten und Entwürfe vieler auten und gescheidten Danner aus bem Bavierkaften, worin fie liegen. einmal wieder bervorfuchen wird, wenn wir gleich gern gesteben, bak aus ben Trieben und Leibenschaften jener Tage Manches, auch aus frangofischen Muftern Giniges bamale Unvermeibliches mit eingefloffen ift. Denn and bas wird die Zutunft wahr machen, was Ludwig Ubland bamals gesagt bat: Der fünftige Raifer wird mit bem Buguß einiger Tropfen Demofratenöls gefalbt werben muffen. Demofraten? Das ift ein Ramen, womit man gottlob in Deutschland niemand mehr tobtfolagen fann, wenn bie Dummbeit und Bosheit gleich gewohnt ift, in ber Beife, wie die Romischkatholifchen alle Auswüchse verrückter Regereien ben Dottoren Luther und Calvin in die Schuhe ju gießen pflegen, unter bem Titel Demokrat, ber ein Schimpftitel fein foll, alle birntollsten politischen Bagabunden,

alles verrudtefte und verworfenfte focialiftifche und tommuniftische Gefindel, mit einzuzeichnen. Die ich oben fagte, bas beutsche Bolt batte bei ben Bablen einen verftanbigen und gefetlichen Ginn bewiefen, bag es wirklich Ordnung und Gefetlichkeit im Baterlande wollte. - Aber wie viele Demofraten rechnest bu benn wohl unter ben 600 bis 650 Namen, welche bei ben Abstimmungen gewöhnlich aufgerufen wurden? Lieben Freunde, wie foll ich euch bas in Deutschland flar machen, ba felbst in England und Nordamerita, wo bie öffentlichen Charaftere feit manchen Jahren icon gezeichnet find und gleich bei ihrem erften Auftreten fcon gezeichnet werben, bie rechte Titelstellung ber Namen schon eine febr schwere Aufgabe ift? 3ch antworte furg: von benjenigen, bie man in Deutschland wohl mit Recht Demokraten nennt, ift bie Debraahl ber frankfurter Reichstagsboten- Ariftokrat gescholten worden. Das heißt: biefe Mehrzahl meinte bie Moglichfeit einer gefetlichen beutschen Befferung und Wieberaufrichtung ohne fernere blutige beutsche Aufruhre wenigstens zeigen zu tonnen. Es gab in ber Minbergahl gewiß manche treue und ehrenwerthe wirkliche Demofraten, die von einer weltbeglüdenben beutschen Republit. überhaupt von nichts als von europäischen Republiken träumten, manche jugenbliche mabnbegeisterte Schwarmer, auch einzelne verworrene Kommunisten und Socialisten des gewöhnlichsten Schlages, welche die
prächtigen wälschen Schlagwörter von Ledru Rollin,
de la Martine und Canssidiere nachleierten, Bösewichter
aber, die dloß Berwirrung, Umsturz und Gesetzlosigkeit
im Leide hatten, also mit grellstem Roth Gezeichneter
wohl kaum ein halbes Dutend. Bon der leichten
springenden und überspringenden Waare und von den
Ueberschwänglichen hatten Sachsen, Schlessen und einzelne Gaue des Oberrheins die meisten geliefert.
Roch ein Wort von dem Schlaß dieses Reichstags,
der hinterher von Bielen ja eine beutsche Faschingsposse genannt worden ist, worüber der Hans Sachs
dieser Tage nimmer den Wunsch aussprechen durfte:

"Daß Glück und Fried baraus erwachs, "Bünscht sammt seinen Spielleuten Hans Sachs."

Als die Berfassung entworfen und bestätigt und ber Raiser gewählt und unter dem Geläute aller franksnrter Gloden ausgerufen war, sehlte uns bloß die Kleinigsteit, der Raiser. Der König von Preußen lehnte die ihm von Franksurt dargebotene Krone ab. Dies ward das Zeichen der vollen Spaltung und endlichen Aufslösung des franksurter Reichstags. Die Wahl des Königs von Preußen war nicht mit großer Mehrheit

und nur nach langen Zwischenhandlungen und Kämpfen ber verschiedenen Partheien erfolgt. Es hatten fich, wie es ja in allen Umwälzungen und Bolfsbewegungen und allgemeinen öffentlichen Berfammlungen gar nicht anbers fein tann, auch in ber frantfurter Berfammlung viele besondere Rlubs und Rotten gebildet. 3ch nenne einige: 1) bie bichtgeschlossenfte Rotte mar bie ultramontane ober halbbairifde, bie natürlich oft auf beiben Achseln trug; biefe mar bie geborne antipreufische; 2) eine zweite weniger schlaue Geunffenschaft, welche fich gern altfaiferisch und allgemein beutsch gebarbete. zu welcher fich allmälig bie Defterreicher gefellten, bie anfange fehr bie Demotraten fpielten, julest mit ihren natürlichen Farben auftraten und von bem ehemaligen Reichsminifter von Schmerling gegen bie Breugenparthei geführt, geordnet und mit Ultramontanen natürlich, mit einzelnen Wilbeften unnatürlich verschmolzen wurden; 3) gab es natürlicher Beife Demokraten verschiedenfter Farben und vom reinen bis jum unveinften Baffer, alfo unter biefem Ramen mehrere Brüche. Sier hat fich nun zulett in berfelben Beife und meiftens auch aus benfelben Grunden ein bem früheren Belgischen Beifpiel vom Jahr 1830 ganz gleiches berausgestellt, daß die Ultramontanen und Wilben fich vereinigt und ben tleineren Saft in bem grofferen Breufenbag erftidt baben. Der Erzherzog ist später beschuldigt worden, er fei in ben letten vier fünf Monaten feines boben Amts nicht mebr ber über bem Begant und Befchwirr bes fleinen Geflügels ichwebende fonnenfliegende Abler gemefen: ja feine Weinde haben gefagt, er habe mitgespielt, und auch fein lettes Ministerium, bas Ministerium Gravell-Detmold fei mit Absieht erlefen, um bem frankfurter Barlament in ber Boltsmeinung Die lette Dieberlage zu bereiten. Diefe Rieberlage bereitete fein Stud Rumpf fich endlich felbft, feinen Reichsvogt Raveaux an ber Svite: aber für einen glorreichen Tob hat es feinen Kromwell gefunden, fondern feine letten Glieber find auf Stuttgarts Strafen von einis gen wirtembergischen Bavonetten in alle Belt auseinanber gejagt worben.

Wie hier traurig genug alles nur mit Spott und Gelächter geendigt hat und das mannigfaltigste Geschrei und Getümmel der Verleumdung und des Hasses ihm in den folgenden Jahren gesolgt ist, so hat sich aus diesem Ende und aus den neuen Anfängen von Unterhandlungen und politischen und diplomatischen Zettelungen und Verwirrungen der folgenden Jahre ein wahres Zetergeschrei erhoben, das immer noch in einzelnen dumpfen und heisen Tönen nachtlingt. Dieses

Beter erflang vorzüglich aus bem Guben und Guboften, wo man nimmer verkomerzen tonnte, bak Brenfien bie bochfte Reichswürde angetragen worben war. Es fdrie und predigte Breugenhaß, weiffagte Breukens Untergang und Bernichtung als etwas für gang Deutschland Rothwendigftes und Erfreulichftes, als wenn burch biefe Bernichtung erft Deutschlands Einheit und Macht geschaffen werben tonne. Breugen follte nun ber Gunbenbod fein für alle Befderung, welche bie jüngsten Jahre gebracht hatten, es sollte por allem bafür gezüchtigt werben, bag bie Augen ber Beften und Tapferften auf baffelbe als auf ben tunftigen Oberkönig geblickt und gewiesen batten; Breufen follte burch feine vielen Bechselungen und Schwantungen und Wantungen sich selbst und Deutschland und bas beutsche Schleswig - Solftein aufgegeben und burch fein Spiel mit bem Raifergebanten, burch feine Unterhandlungen mit Erzberzog Johann in beffen letten frankfurter Monaten, burch ben Tag zu Erfurt u. f. w. verberblichem Bollsmahn geschmeichelt und ben Ponigen und Kürften bes Baterlandes Mete ber Schlaubeit und Lift um ben Naden geworfen haben. So tonte es aus ben Gegenben, wo bie Bünbniffe von Bregenz und Darmftabt geflochten murben, fo wußte man in München und Wien von ber preufifchen Bfiffigfeit viel zu erzählen, in jenen Stäbten, wo bie pfaffische Erziehung ber Boberen bie rechten bentichen Pfiffici bilbet. Wir haben fie tennen gelernt. bie mit frommer freundlich lächelnder Miene einem obne Erröthen grabe ins Geficht lugen tonnen. D Breu-Rens Freunde batten bei bem preufischen Rabinette bamale gern ein bieden mehr Bfiffigfeit gefeben. Breufen bat in Dresben und Karleruh ben Aufruhr gebanbigt, ber alle Rürften wegichaffen wollte: mare in feinem Rabinette ein wenig von einem politischen Machiavelli gewesen, batte es im Jahr 1849 seinen Relbberrn mit feinen 40,000 Mann mit erlaubten politischen Gebanten nur acht Tage langer hinter ben Bergen an feiner Grenze fteben laffen, auch bie Berren von Darmftabt und Wirtemberg, Die fpater fo gemaltigen Duth gegen Breugen gezeigt haben, murben baben über ben Rhein flieben müffen. Es hatte bann boch eine fleine Schabenfreude gehabt; Dant ift ibm für feine Rettung nicht ber geringste geworben. flebt uns ja frifch im Gebachtnik, wie Diefe balb nichts als Defterreiche Großheit und herrlichkeit priesen und auf bie Scharfe feiner Degenklinge hinwiefen, jenes Defterreichs, bas bie Rrantheit und Ungefundheit seiner Ruftanbe und Berhältniffe boch hundertmal Häglicher gezeigt hatte als Breufiens; wir wiffen, wie weit bie

Beterei es bamals in Subbeutschland getrieben bat. wie man Brenken bamals grabe ans leben wollte, bak es in ber entideibenben ichicfalsichwangerften Beit nicht ein ftolges bentsches va banque! gespielt batte. Diefe baben endlich Breufens Unentschloffenbeit Weig= beit gescholten, fie batten Muth genug zu einem bentichen Bürgerfriege, baf Breufen biefen Duth nicht batte und ben Sandidub nicht aufnahm, haben fie teinem Gefühle angeschrieben, bem vor bem Brubermorbe icanberte. Wir steben ja noch gang frisch in Diefer Zeit und in ihren Erinnerungen: auch in Brenken maren genug Danner, auch bie beften treueften Freunde ihres Königs, welche bas Schwerdt gezogen wiffen wollten, welche meinten, bies Befdmur bes Baffes und Reibes fei jo bid geschwollen, bag bas Eifen es aufhauen muffe; Gunben und Schaben einer tollen Zeit werben am besten mit tollen Mitteln gebeilt: fo werben franke Staaten oft wie burch einen Zauberschlag auf einmal wieder frisch und gesund. Es waren auch, die ba meinten, und ich muß betennen, ich gehöre ju biesen Meinenben, bag burch bie Beichheit und Sanftheit ber Schritte und Tritte, burch bas sogenannte ftille und allmälige Kliden und Beffern, mas bie Sanften und Leifen immer im Munbe führen, aus Deutschland schwerlich jemals bas gemacht

werben wird, mas bie Treuesten und Tapferften bes Baterlandes in ber Bruft tragen. Auch bem Jahre 1848 fei ein Gewaltiger noth gewesen, ein Dreinichlager und Durchbauer, ber ein fcarfes Gifen um bie Röpfe ber Menfchen geschwungen und mit Scepter und Schwerdt wie mit Reulen brein geschlagen batte. Aber fiebe! bieffeits und jenfeits maren bie Buniche fowohl ber Bregenzer und Darmftabter Subbeutiden als ber friegeluftigen norbbeutichen Breufen unerfüllt geblieben; beute giebt's nur noch Türfen- und Ruffen-Larm, es ift Friede, wenigstens Stillftand in Deutschland - fo gebeut ber Wille ber Raifer und Ronige. bie bas Wort und Schwerdt ber Entscheibung führen. und die hinundherreifen von Wien, Berlin, Barfchau und Olmüt baben für ben Augenblick bie brennenben Schaben geftillt und Die alten und jungen Rarben und Bunden jugebedt. Wir wollen auch von ihnen und von den traurigen Erinnerungen der jungsten Bergangenheit abspringen und une unfre Gegenwart, wie fle eben fteht, betrachten. Wir beginnen hier wieder mit uns felbft, und betrachten uns zuerft Breufen als bas lebendigfte und hoffmungereichfte Lebenselement Deutschlands und bann bas Bolf felbft. Also nach vielen vorbergebenden Worten noch ein lettes volles Wort aus Breugen und für Breugen.

Bir haben oben beibe in Ernft und in Scherz von Gleichniffen, vom Boltairismus und Jesuitismus, von einem nordbeutschen und fübbeutschen Lebenselement gesprochen, auch von zwei verschiebenen Grundprincipien: - Bie febr bas Deutsche in feinen verichiebenen Granzen auch in mancherlei mirklichen und oft unfichtbaren Uebergangen in einander verschwimme und verschmelze, wenn man zwischen Wien und Angsburg und Berlin und Samburg zu beiben Seiten eine Breite von breifig Meilen wegbentt, fo wird man manden foroffen Gegenfat und brennenben Unterichieb entbeden; ftellt man fich aber vollends Luther und ben Babit mit bem langen breiten Schweif, ben fie feit brei Jahrhunderten hinter fich ber gezogen, in ihrer klaren natürlichen Keindseligkeit, gegen einander o wie steht ba in allen Lebensbeziehungen und Entwidelungen und auch in ben meiften Berhältniffen und Richtungen bes Staats alles mit noch viel schrofferen Eden und Spiten einander gegenliber! Erblage und Rlima auf ber einen Seite, Seeluft ja Meerluft und Dottor Luthers und, wenn ihr boshaft anfvielen wollt, anch Boltaires Wind haben große bleibenbe Berfchiebenbeiten gefchaffen. Wie Wien und Augsburg nicht mehr Stabte bes Jesuitismus und eines weichlichen und dumpfen Pfaffenthums ber Jahre 1770 und 1780

find. fo ift es ein wohlfeiler Spott, von bem Breufien au fprechen, ale fei er eine Mifchung von etwa einem Biertel Deutschen und Dreiviertel Frangosen und Juben, ein talter, liftiger, fpottelnder und wiselnder Bfiffifus, welchem jegliche beutsche Rulle von Bemuthlichkeit und Bergigkeit längst abhanden gefommen. Wo ift, frage ich, jenes Berlin, bas vor fiebengig achtzig Jahren blühte? wo ift jenes Breuken Friedrichs bes 3weiten? Wie ift bas alles fo gar anders, wie viel größer, breiter, ftattlicher und prächtiger geworben! wie ift bas Geprage jener Jahre langft verschliffen und faft ausgelöscht! wie ift ber fteife, magere, nuchterne und arnuliche Breufe, die tapfere aber immer ftarre Solbatenfigur, taum noch in einzelnen Eremplaren fichtbar! Das Sauptelement, bas Grundprincip in feinem edleren besten Theile, ift geblieben und muß Licht, Rlarbeit, Tapferteit, bellfte geistige bleiben. Muthigkeit, dieses nordische luthersche Erbtheil, ift bas eigentliche preufische Leben, Licht, Runft und Wiffenschaft beifit die Inschrift ber Fabne, unter welcher Breufen groß vorangeschritten ift und größer fortschreiten wird. Ich habe ben Norben, bas beifit bas Klima, ich habe Dottor Luther, bas beifit bas lichte Streben bes Beiftes, genannt, aber Breufen ift auch mehr als irgend ein beutsches Land bas Land seiner

Berricher und Ronige: Die weisesten Berricher und Die tapferften Belben baben es burch Rlugheit und Tapferteit gröftentheils mit bem Schwerdt gewonnen und behanptet und nicht allein im geiftigen, fonbern auch im irbifden Sinn gröftentbeile gefcaffen und geftaltet. 3d brauche bier nur vor vielen Namen ben grofen Rurfürften, feinen Entel Friedrich Wilhelm ben Erften und seinen Urentel. Friedrich ben Zweiten zu nennen. Krage bie Baiben. Gumpfe und Seeen ber Marten Bommerns und Preußens nach biefen Ramen, ober vielmehr frage bie Felber, Wiefen, Stabte und Dorfer, wo weiland Saiben. Simpfe und Seeen waren. Und biefes Land ift im Fortschreiten, im frifden Bachfen. Bebeihen und Blüben, und hat vor allen andern bentfchen Lanben noch unendlichen Raum weiter zu machfen. burch bie ftillfte und iconfte Eroberung, burch bas. was mit Gottes Segen ber Pflug, die Art und ber Spaten ber Erbe und bem Waffer abgewinnt. Sort! Breufen batte vor vierzig Jahren nicht gehn Millionen Seelen, es bat jest fiebengebn Millionen: es fann und wird mahrscheinlich in vierzig fünfzig Jahren zwei und zwanzig bis vier und zwanzig Millionen Bewohner haben. Ich meffe bie Stärke ber Staaten freilich nicht nach ber Menge ber Einwohner, Die fie bewohnen - einige Länder find in ber That zu bicht

bevölfert - aber bas gilt als ftatiftifche Regel: mo bie Bevölkerung abnimmt, ba tragen fchabliche Inftanbe und folechte Regierungen meiftens bie Schulb. Dier in Brenken besteht nun bas besondere Glud, bak groke fruchtbare und jeglichen Anbaus fabige Lands ftreden und Sumpfe, Seeen und Saiben noch ba liegen, bie nur auf ihre Bezwinger, Reiniger und Anbauer warten, um in fegenreiche blübenbe Gefilde verwandelt ju werben. Wenn man bas große Ronigreich Brenken (bas eigentliche Preugen) und einen großen Theil ber Marten und hinterpommerns betrachtet, fo fann bort gewiff bie boppelte Menichenzahl von ben beften und erfrenlichsten Gewerben, von Aderbau, Balobau, Biebjucht u. f. w. fich noch beffer und fröhlicher ernähren, als bie gegenwärtig bunn gefaet auf jenem noch jum: Theil wilden, unbezwungenen und roben Boben wei-Also fünf bis sechs Millionen Menschen mehr als jest. Dies wird teine fünftliche fonbern eine mabre Starte werben. Jene Bewerbe find feinem Bechfel unterworfen und zeugen teine Bettler, Rrupbet und Jammermenfchen, wie fo viele Fabriten; fie icaffen und erzeugen bas Befte, mas alle gebrauchen, bas tägliche Brob, fle zengen und erhalten auch ein traftiges Menfchenge folecht, Danner, welche bie Baffen Arntt pro pop. germ. 10

tragen und schwingen können, wie sie Sense, Art und Ruber schwingen! Dies ist die Stärke, welche Preußen in einigen Menschenaltern noch zu der Stärke gewinnen wird, die es jest schon hat. Dies ist eine der schönsten Ausstchten der preußischen Zukunft.

3d erwähnte oben: Brenkens Freunde baben über Wantungen und Schwantungen geklagt, feine Feinde haben barüber wie über Schwäche und Feigheit gejubelt und eine gewiffe Ermattung und Abgeftorbenbeit ber preufischen Lebenstraft geweiffagt, indem fie fich auf die öfterreichische muthige und frische Entfebloffenheit berufen und auf die Ruftigkeit bes 88jabrigen Felbmarschalls Rabetth gleichsam eines öfterreidifden Borbilde hinweifen. Bier, hier ift bie Stelle, wo ich biefe Reiber und Antlager Breugens faffen will; hier zeigt fich am glanzenbsten ber ungebeure Unterschied zwischen Wien und Berlin und zwischen ber Bilbung an ber Spree, bie über Branbenburger, und Sachsen, und ber Bitbung an ber Donau, bie auch über Sceller und Rumanen gebietet. Breuken barf nicht so zufahren und burchfahren, barf nicht so regieren, wie an ber Theiß und am Bo burchgefahren wird. Die Durchbildung einer breiteren Biffenschaft. die Erleuchtung einer belleren Religion, die größere Milbe und Sanftheit ber Sitten gebieten eine größere

Makigung und Schonung und find allerdings in gefahrlichen Zeiten, wo fie nicht bloß mit Gefühlen und Anfichten, fonbern auch mit Berweichlichungen und Borurtheilen an tampfen bat, ber Regierung oft etwas fehr hemmendes und Unbequemes. Dit Bergnugen erinnere ich bier an ein Wort, welches ber gute und grabe Selige Ronig jur Zeit ber bemagogischen Umtriebe gefagt haben foll, als Ginige ibn zu burchgreis fenberen Magkregeln zu bewegen fuchten "Dergleichen. "tann man anberswo wohl thun, aber bei uns geht. Die Starte, welche Rraut und Loth und "es nicht." ber Barl bes Sanfftangels geben, fann Breufen fich Man vergleiche bie Gaffen = unb nicht verschaffen. Berichts-Beschichten ber Jahre 48 und 49 von Wien und Berlin, und bebente auch hier ben Unterschied amifchen bem Norben und Guben. Breufen hatte bamale auch wohl ein Dutend Lindenbummler gehabt. bie verbient batten burch Bulver und Blei ohne viele Umftanbe in bie andere Welt geforbert zu werben. Bottlob, bak man fie lieber bat laufen laffen, als fie fo auf die leichteste und geschwindeste Beife ohne ge= richfliche Formalien wegzuschaffen. Wer bie Erschittterungen ber jungften Bergangenheit eingesteht, mer bie milberen, geiftigeren, menschlicheren Gefühle und Anfichten bes protestantischen und preugischen Rorbens

mit in Anichlag bringt, muß aus biefen auch manche Unentschloffenbeit und Bantungen und Schwantungen bes preußischen Rabinetts, welchem wir allerdings oft mehr Riemme und Schneibe gewünscht batten, richten und magen, nicht aus ber jetigen Stunde, mo es fo Bielen wieder leicht dancht, fich entschloffen und tapfer ju gebarben, nicht aus einem ex post aus bem Lauf und Schall ber Stunde, wie eben ihre Glode geht und schlägt, wo die Dinge fich wieder einigermagfien zurechtgeftellt baben, fonbern aus ben Befühlen und Stimmungen ber Jahre 48 und 49. 3ch frage: wo fand bamale etwas fest? wo tonnte, wenn man nicht ben vollen fultanischen Muth hartefter Gifentreft batte, bamale etwas fest gemacht werben? Bir wiffen, wie heute noch in Breuffen und in ben meiften beutfchen Landen nicht nur in ben Gebanten und Anfichten ber Menschen, sondern in allen Entwürfen, Richtungen und Ginrichtungen ber Stagten in ber Befetsgebung. Bermaltung, Regierung, unendlich Bieles noch unftat, unfest und mantenb ift; wir muffen auch betennen, wie Bieles in unferm Breufen noch wantt und wie viel auch ba in mancherlei Proben und Stoken amifden bem Alten und Reuen bin und ber gestoßen wirb. 3d erinnere bier nur an unfre Befetgebung und Berfassung vom Jahr 48. Man braucht ja nur bie

Berhandlungen ber Berfiner Reichstage zu lefen, um aus bem Gigenen und Rachften ben Stand und Infand ber Gerne ju begreifen. Dier muß ich Einzelnes berühren, was nicht bloß Breugen fonbern bas gange Denticoland betrifft. Bir tonnen aus Diefer Berubrung und Betrachtung wieber lernen, wie vielen leeren Boffnungen und Tanfdungen auch bie Beften und Gefdeibteften preisgegeben find. Ich meine bier unfre vielen jungften Berfaffungen ober Konftitutionen. -Ronftitution, Die fogenannte Ronftitutionelle Monardie bas mar feit zwei Menfchenaltern ber große Baibspruch, Die Gilberglode, womit man burch alle Bergen toute, bas gauberhafte Schiboleth ber Dummen und der Klugen. Konstitutionelle Monarchie nach bem bisber nicht abel gelungenen Mufter bet englischen Berfastung, wenn and ein wenig nach neuem frangofischen Bufchnitt. Denn bie Frangofen wollten ja im Anfang ihrer Ummalzung nach ber englischen Berfaffung auch Die ihrige jufchneiben und geftalten. Ronstitutionelle Monarchie bas war bas große Bort ber Freiesten und Besten, und ift noch heute ibre Loofung, und muß für bie großen Boller und Staaten burdans ihre Loofung bleiben, weil tanm eine andere Ausficht bes Ausgangs aus langer Berwerrung und Unmollhung und ber Rettung und Erbaltung mabrer Gerechtigkeit und Freibeit in ber Belt Ronftitutionelle Monarchie mar baber auch feit vierzig funfzig Jahren bas große Wort und bie Loofung für Breufen; aber, wie gefagt, in ber Tanfoung waren auch bie Beften befangen: Die Bertinbung und Stiftung ber tonstitutionellen Monarchie in Breufen werbe mit einer wundersamen Baubergewalt wirfen und blok burch bie Baffen ber Beifter Alles an Breufen beranziehen und gleichsam in und unter Breufen bineinzieben. 3ch barf nicht zweifeln und bezweifle teinen Augenblid, baf biefe boffnungevollften Manner Recht hatten; ich glaube gang, daß biefer Bauber ein berrlicher und biefe Gewalt eine unendliche fein würde, menn bie ju Bapier gebrachte und nun fcon feche Jahre unter Berathung und Beftreitung gestellte Ronftitution Breufens icon als ein ganges beneibenswertbes Dufter in ihrem Sange und in ber Ausübung fertig ba ftanbe, Aber wie weit ift fie noch von biefer Fertigfeit! wie weit in mancher Beziehung and von ber Musterhaftigkeit, Die man fich fo leicht geglaubt batte! Wenn man fich die Bilbung, Gefittung und bas gange Streben jener Norbbentiden barftellt, welche folches glanzenbe Muster fertigen und gestalten follen, fo barf man boch von Aufaug ab nimmer vergeffen, baft folde neue Schöpfung und

Gründung für einen großen Staat, ber von ben berfciebenften Binben ber Meinungen und Jutereffen burchweht und aus ber größten Mannigfaltigfeit ber Böllerschaften und Rlimate und verschiebenfter Bebrauche, Sitten, Rechte, Religionen und Borurtheile aufammengefest ift, ein taufendmal fcmereres Ding ift, als in einem Kleinen runben Staatskörper, in welchem ein gleiches einförmiges Bölfchen lebt, und welches vielleicht in feche ober zwölf Wegestunden von einem Ende bis zum andern burchzumeffen ift; man hatte auch vergeffen ober boch nicht genug erwogen, wie in biesem jest mehr zur Ansgleichung ber Rrafte und Rechte hinftrebenben Staatsbau biejenigen, welche Jahrhunderte, und jum Theil burch schlimme und aemeinschäbliche Borrechte, oben geftanben hatten, nicht leicht und gabm weichen und ihre bobere Stellung mit ben niedrigeren Rangen und Stufen ber Burger und Bauern ohne Rampf mehr werben ebnen und gleichen Diefer Rampf ift in ber That ba, und bie Laffen. alten Bochgestellten machen bie Demmenben und Straubigen und führen ihre Bortampfer in Die Rennbahn. Da ift nun, weil fie ben Staatstarren, ber nach ibrer Meinung zu geschwind und mächtig vormarts und in ben Dred gestoßen war, burchaus wieber in bie alte Bahn zurudichieben wollen, ber Detelname ber Rud-

treibung ber binterpommerichen Junter entfanben, und ihren Bortampfern und Bertbeibigern wirft man ben Ramen ber hiftorifden Soule gu, weil fie unter bem Titel, bak fie auf biftorifdem Boben fteben und anf biefem Boben fur bas aute biftorifde Recht auf Leben und Esb fechten wollen, ben Rampfplat betreten. Wie bem fei, wie gefährlich es auch oft fei, an alten Gebrauden, Rechten und Borrechten zu rütteln, in bem Borte hiftorisch hat man eine zweischneidige Rlinge in ber Sand, bei melder man fich in Acht nehmen muß, bafe man bei ber Erörterung barüber fich nicht felbft verwunde, in dem Wörtlein biftorisch liegt boch nimmer Die Bebeutung rechtlich. am allerwenigsten aber bie Bebeutung men ichlich und driftlich: jebes bofefte Unrecht, jebe unmenschlichfte Scheuflichkeit ift ja einmal irgendwo bistorisch gewesen und ist es an vielen Stellen unfrer armen Erbe noch beute, jum Beispiel Stlaverei, Entmannung, Bielweiberei u. f. w.; bak ber tantonspflichtige Bürgers- und Bauers-Gobn bon bem binterpommerichen Junter por einem balben Jahrhundert noch vorzugeweise geprügelt werben burfte. war ja historisch genng - aber wer wird es wagen bergleichen veraltete Sanberfeiten und herrlichkeiten Des verfnechteten fiebenzehnten und achtzehnten Jahr-

Innbett unter biefen Titel jetst noch vertheitigen zu melien? Und antifed et aicht boch einzelne Quien in ber Gefciebte, es bat auch einzelne bentiche unt flambinneighe Dafen gegeben, wo felche Grünel nimmet hilleriff gewerben waren. D tiefe hintervonmerichen einer eichnehr hintergeitischen Junfer mit aller ihrer midnigen unt lächerlichen Junterei unt Munterei und mit ihren Gettebenabentinne bes Rimiethens! Ja. ben Sonig von Gettes Gnaben nehmen unb vereitren auch wir in voller Gläubisteit als ben Grundficie und Salaificia jedes wellegentunten prestiffen und bentichen Kinigeburge; wir meinen aber ben bentichen driftlichen Renig von Gettet Gnaben, nicht ben hallbeitmijden hallpiteiden Kinig ber erientalijden Emmutientlehre bes fultanifden Abfelmistung, ben fie und dire Arellel und verfünkinen, indem fie folgen aber für bie Beit bech nicht folen geung hinter ihrent eximulifd patriarhalifden Linigthun ihren Junfer von Gottes Gnaben, wie ihn bie Bancen wieber anbeten follen, verfieden. Die liftern weifen fie und mitter auf bie gludfeligen, fillen, driftliden, füttlichen Auftaube bes fleinen Solfs bet Jahre 1770 unb 1780 jurad! Gettleb es leben nech geung, melde bie Buflinte jenes driftliden patriardalifden Junterquabeuregiments

treibung ber hinterpommerfchen Junter entfanben, und ihren Bortampfern und Bertheibigern wirft man ben Ramen ber hiftprifden Soule gu. weil fie unter bem Titel, bak fie auf hiftorifdem Boben fteben und auf biefem Boben für bas aute biftorifde Recht auf Leben und Tob fecten wollen, ben Rampfplat betreten. Bie bem fei, wie gefährlich es auch oft fei, an alten Gebrauden, Rechten und Borrechten zu rütteln, in bem Worte historisch hat man eine zweischneibige Klinge in ber Sand, bei melder man fich in Acht nehmen muß, bak man bei ber Erörterung barüber fich nicht felbft verwunde, in bem Wörtlein hiftorisch liegt boch nimmer Die Bebeutung rechtlich, am allerwenigften aber bie Bedeutung menichlich und driftlich: jedes bofefte Unrecht, jebe unmenschlichfte Scheuflichkeit ift ja einmal irgendpo bistorisch gewesen und ist es an vielen Stellen unfrer armen Erbe noch heute, jum Beispiel Sklaverei, Entmannung, Bielweiberei u. f. w.; bag ber tantonsvflichtige Burgers- und Bauers-Gobn von bem binterpommerichen Junter por einem balben Jahrhundert noch vorzugeweise geprügelt werben burfte, war ja bistorisch genug — aber wer wird es wagen bergleichen veraltete Sanberkeiten und herrlichkeiten Des verfnechteten fiebenzehnten und achtzehnten Jahr-

bunderts unter biefem Titel jest noch vertheibigen an wollen? Und gottlob es giebt boch einzelne Dasen in ber Geschichte, es bat auch einzelne beutsche und flanbinavifche Dafen gegeben, wo folche Grauel nimmer biftorifch geworben waren. D biefe hinterhommerichen ober vielmehr binterzeitischen Junter mit aller ihrer nichtigen und lächerlichen Junkerei und Klunkerei und mit ihrem Gottesgnabenthum bes Ronigthums! 3a. ben Ronig von Gottes Gnaben nehmen und verehren auch wir in voller Gläubigfeit als ben Grundftein und Schlufftein jebes wohlgeordneten preukischen und beutschen Ronigthums; wir meinen aber ben beutichen driftlichen Ronig von Gottes Gnaben, nicht ben balbbeidnischen balbifibischen Konig ber orientalischen Emanationelehre bes fultanischen Absolutismus, ben fie und ihre Apostel und verfündigen, indem fie folau aber für die Beit boch nicht folan genng hinter ihrem orientalisch patriarchalischen Konigthum ihren Junter von Gottes Gnaben, wie ihn die Bauern wieber anbeten follen, verfteden. Bie lüftern weifen fie uus wieber auf bie gludfeligen, ftillen, driftlichen, fittlichen Ruftanbe bes fleinen Bolte bet Jahre 1770 und 1780 gurud! Gottlob es leben noch genug, welche bie Buftanbe jenes driftlichen patriardalifden Juntergnabenregiments gefannt baben. Ich habe ja breifig vierzig Jahre in Rügen, Bommern und Medlenburg gelebt, weiß and, bak ein wadrer Landvoigt ber Infel Rügen von Rormann von Tribberat, ber im fechezehnten Jahrhundert ein Rügensches Landrecht verfafte, in feinen Tagen foon flagte ...es fei nicht aut, bak man bie Bauern-"freiheit fcmälere, weil bie Junter fich fonft zu febr "mit ben bubichen Laubbirnen erluftigen wurben." 3ch babe die Beit noch geseben, wo ber Dorfschulz und Bauer mit Beibern und Töchtern bem Innkerpatriarden, wenn es ein lieberlicher, bofer, verschwenderifder Mann mar, rettungslos preisgegeben maren. Rur Ein bamals gewöhnliches Beifviel, mas in vielen Dorfern und Bofen ju ichauen war. Auf Rügen tannte ich bie Wirthschaft und Familie eines alten reichen Landraths von Ue. auf U... Wenn man beffen Sofe betrat, war eine große Kamilienabulichkeit ber verschie benen Gefichter bes Gefindes unverlennbar: es war wie die Familie eines Batriarden Abraham mit funf Beibern und amangig Rebeweibern. Der Entel biefes alten Ebelmanns bat in bem Bauern- und Sofgefinbe Dheime und Bafen. Bettern und Mnbmen. Bruber und Schwestern ichauen gefonnt. Einer mar Betwalter, ein zweiter Bartner, ein britter Jager, ein vierter Bereiter u. f. w., - alles gludfelige ftille

Leibeigene, Die von ben boberen Bichen nach Belieben wieber zu Knechten und Tagelöhnern erniebrigt wur-Richt mabr: ein fcones driftliches Batriardenthum bes vaterlichen Junkerthums? Bu folder Chriftlichkeit möchten fie bas wilbe Boll wieber gabm machen. Bie bem fei, Die tonftitutionelle Monarchie ift in Brenken noch lange nicht fertig, fie muß ja nothwendig ibre Durchlämpfung, Geffaltung, Llebung und Gewöh-Man bebente nur: England, welches mung haben. Biele als bas große Berfaffungsmufter zeigen und preifen, wie vieler Jahrhunderte bes Rampfes und ber Nebung bat es bedurft, wie vieler Borläufe und Rudläufe, bis bas Bolt an einen tuchtigen, tapfern, gefetetichen Sinn gewöhnt und die bill of rigths beschworen und besiegelt ift! Wir fteben nun einmal fo: wir Bunen und wollen in jene alte gepriefene preufische Junterherrlichkeit, in bie wegen ihrer gabmen Sittlichteit gepriefene Leibeigenschaft und Rantonspflichtigfeit und unter bie junterliche Bolizeiherrschaft nimmer Wenn bie, welche immer bie biftorische ober gar bie germanischiftorifche Flote blafen, boch ein menig über bas Baffer nach bem germanischstanbinavifden Rorben schauten, wie in Norwegen und Schweben bas Land- und Bauer-Recht zwischen bem ablichen Schildgebornen und bem banerlichen gemeinen Mann

fcon feit vielen Jahrhunderten bestanden bat. - Leiber feben wir bier, mo bie Berfaffungsfrage ftebt, noch immer keinen bochften bellen Bunkt, ber wie eine lichtgefüllte Gastugel fiber gang Germanien bin bie Gaffen und Ropfe erleuchtete und burchleuchtete. Wir battet gehofft. Breufen werbe biefer leuchtenbe Montblauc, biefer weiße Sonnenberg werben, um welchen bie Heineren Lichter als um ihren Mittelpunkt freiften, von welchem fie ben eblen Lichttrieb befamen und unt welchen sie ihre mehr ober weniger toncentrische ober elliptifche Babn laufen lernen mußten. Leiber ift bas noch nicht geschehen; benn hier ift noch beute ber haber umb Streit über bie brei Bauptfapitel: über bas Bas, bas Bie weit und bas Wo hinaus? turz die Bauptfragen find bier noch nicht geschieben und gefchlichtet. Beil nun, wie man fieht, bie tonftitutionelle Geburt feine fo leichte und faufte ift, als man fich eingebilbet hatte, und biefe Staatsform burd bie Stürzungen und Umfiftrangen in Wien und Berlin ein unausweichliches Gebet bes Augenblick gewefen zu fein fcbien, fo ift bie Arbeit zum größten Theil wild, tury und gefdwind genug fast ringsum im Baterlande begonnen und vollendet, und nach ber Schaplune bes Tages, und, fast mochte man fagen, nach bem Bufdnitt ber Dobe zu Bapier gebracht und

non ben neuen fonftitutionellen Stanben befiegelt unb beschworen worben. Diefer Mobeauschnitt bat in bem Monarchischen Deutschland, wie man es neunt, wo ber Berricher von 40,000 und 80,000, meinethalben von einer balben ober anderthalben Million Geelen ad modum regis Angliae et Borussiae aut Imperatoris Austriae in dem Berrscherpurpurmantel ber monarchifchen Majestät bat bingestellt werben muffen. leiber Fraten und Karritaturen genug gegeben. Dit ben vormaligen fogenamten Deutschen Stanben, welche meisteus aus einzelnen Wenigen ber glanzenben mb vorberechtigten Rlaffen bes Bolle bestanben, tounte bes Ding bei aller feiner Unbebeutendheit und Unmirtfamteit boch nimmer fo fratig und lächerlich andfeben, noch fo ftolze und baufchbackische Worte blafen und tonen, als die Robrbommel und Froiche in ben Teichen und Gumpfen unfers Germaniens vor 1848. Diefer Erscheinungen find wir nun in vielen ganden bes Baterlandes in ber jungften Beit faft eben fo gefdwind, als fie entftanben maren, wieber fos geworbene: ein Theil biefer turgen Ronflitutionen, zum Beifwiel bas unglidliche Beffen unter feinem Saffenpflug. bie Medlenburger, Anhalter, bie Fürftenthumer Lippe n. f. w. find bem großen Mufter und Binte Defterreiche gefolgt und baben fie meiftentheils für ein

tand, jenes Dentschland, welches einmal bas große Deutschland werben und heifen wird: benn bier ift Deutschlands Ropf; bier liegen feine farten Faufte ausgestredt, die weit in die Welt binaus greifen; bier bliten feine bellen Angen, Die weit in alle Belttheile und Lande binaus ichanen; bier fliefen feine grofen Strome, Die ju gwei Meeren führen; bier find bie Ruften und Safen, welche einft in jenen beiden Deeren. in ber Offfee und Norblee, bie Berrichaft behandteten. Freilich bie Donau ift Deutschlands längfter Riefenstrom, aber in feinen Grangen noch feine machtige Rinne, ihren Ropf tann es boch nicht festhalten, er wird von Fremden gefant und gehalten und ftredt no in ein Meer binaus, wordber Dentichlands Berrichaft eine Unmöglichkeit ift. Breufens Boll und Berricher begreifen, wo fle wohnen, mo fie in Die Belt binans greifen und ichanen konnen und binaus greifen und ichauen muffen, wenn fie nicht in fich felbft erbeinden, erstiden und verdorren wollen. Das wird ja Gott und ihr eigner Berftand und Duth verhaten. Sie miffen, was von Riel bis Memel zweihundert Moilen Ruften mit ihren Infeln, Stromen und Safen bebeuten; fie werben auch ba ju faffen und ju halten verfteben. Schon wird neben bem vortrefflichen Deere au beutscher Ehre und Freude eine preufische Flotte

geschaffen; ihre ersten Fahnen und Wimpel sliegen über bas Weltmeer; die Oftsee hat die kühnsten und besten Schiffer und Matrofen von Europa, durch welche diese Flotte gedeihen und balb so erstarken wird, daß sie wenigstens den Russen und Standinaven dort nicht zu weichen haben wird.

Bie ich angebeutet babe, baf Breufen im frifden blübenben Fortschritt ift, und Solches auch an bem Leiblichen und Rorperlichen feiner Lande gewiesen habe. fo tann und wird bie Lutherlehre und ber fühne Beift und Muth, Die biefen Namen fo groß gemacht haben, auch für die Butunft feine erhabene Aufgabe erfüllen. hier jum Schluf noch ein Wörtchen von Berlin und bon feinem nächften Bolte. Wie die Leute in Mün= den und Wien fich Berlin gern malen und feine Bewohner und Umwohner als ein taltes, nüchternes. fdmatenbes und wigelnbes Gefchlecht hinftellen und fich felbst gern bie Fulle ber Frohlichkeit, Bemuthlichteit und aller fröhlichen und anmuthigen Triebe bes Bergens und Bluthen ber Fantafie gurechnen, ift bort bie bekannte alte Fabelei. Dem alten biefer beiben nur viel zu icharf gezeichneten Unterschiebe tam Dandes in diefem Gemälbe gu, bem alten Berlin von 1750 bis 1780, nur nicht in folder Breite, wie jene Arndt pro pop. germ. 11

Schilderer malen. Giniges ben Marten Angeborne, noch viel mehr aber manches Eingeführte (bie frangofifche Rolonie, eine ziemlich ftarte Jübifchbeit, ber alte aus allen Lanben aufammengeworbene Solbat) gaben einen gewissen Ton von nüchterner und oft berber Witigfeit und Spitigfeit, ter Jagd auf Ralamburs, Antithesen und Kontrafte, turz ber icharfen bebräischen und frangösischen Anlage und Art, welche in die allgemeine gebilbete Gefellichaft und ihre Beife und Beistesspiele fehr übergegangen mar. 3ch fpreche bier von bem Angebornen im Begenfat gegen bas Gingeführte, und ba kann ich niemand Anders meinen als bie Marten und bie Branbenburger. — Wenn man von bem nordwestlichen Deutschland, von bem nordreutschen fogenannten altfächfischen und frifischen Boltsstamm spricht, fo spricht man bamit eine febr große Weite aus, Alles, mas von Westfalen und ber Nordsee und Weser und Elbe Sanover, Solstein, Medlenburg, Brandenburg, Bommern bis über bie Beichsel hinaus in fich begreift; aber es find auch hier mannigfaltige an einander und in einander hinlaufende und burchlaufende Unterschiebe: ber Solfteiner ift febr anders als ber Medlenburger, ber Medlenburger anders als ber Pommer, und auch in biefem find Eigenthümlichkeiten, von welchen ber Branbenburger wenig hat. Wie uranfängliche einzelne Familienzuge ber einzelnen Stamme, wie Land, Rlima, verschiedene Berrichaft und Gesetzgebung u. f. w. bei aller Gleichartigfeit ber ursprünglichen Abkunft Solches bervorgebracht haben, bleibt am Enbe immer etwas Rathfelhaftes. Der berühmte Freiherr vom Stein, ber in ruhigen und behaglichen Momenten für bie meisten Dinge biefer Welt ein berrliches Mug und ein treffendes Wort hatte, nannte ben Bommer ben Dreiften und Luftigen und ben Marter ben Wolf, ber mit tropigen Augen aus ber Sanbarnbegudt. In ber That eine febr bewußte und gestrecte solbatifche Geftalt und ein scharfer tropiger Blid ber großen und blauen Augen fällt einem bei ben märtis ichen Bauern und Bürgern auf, fällt nicht blof bem Sübbeutschen auf, sondern auch dem medlenburger und pommerfchen Rachbar: fcharfer entschloffener Blid, wie bes Rriegers, ber zum Marich gerüftet fteht, scharfes und bestimmtes Wort. Der Brandenburger wohnt auf bem Sanbe und auf ben Rieslagen, Die aus Granitbloden zusammengemalmt find, bie Granitblode liegen auf feinen weiten Cbenen ale Beichen einer längst abgeflossenen Sinbfluth, Die fie einft vom Rordpol herabgeschwemmt hat. Solde Angeborenbeiten, wenn viele Juden und Frangofen mit ihrer

angebornen logifden Scharfe bagu tamen, tonnten Berlin mit machen und feine Bewohner und fein Leben und Wefen icaffen und gestalten belfen. Es war in bem Marter etwas Eigenthümlichgranitifdes, wie er auch in Schlachten mit granitischer Festigkeit und Bartnädigfeit zu fteben und, wenn es fein muß, zu germalmen verfteht. - Aber o! jenes Berlin, von welchem jene alte sübbeutsche Kabel noch immer fabelt und fafelt, ift langft begraben; felbft jenes Berlin vom Jahr 1800 ift nicht mehr ba. Berlin ift eine große prächtige Sauptstabt, eine Stabt mit einer halben Million Seelen geworben, bie Sauptstadt eines großen Reichs, mobin aus allen Gauen und Stämmen bes beutiden Baterlandes bie Menfchen aufammenftromen, zu geschweigen bie Besten und Trefflichsten in Runft, Wissenschaft und Gewerb. Freilich von bem alten Berlin ift jur Ergötung und Beluftigung ber Welt boch noch einiges Bruchstud übrig; ich nenne vor allen mur ben berühmten Berliner Edensteber. Sonft barf ber Menfch und Burger biefer Sauptstadt fich mit bescheibnem Stoly neben alle großen Stabte Deutschlands und Europas stellen. Seine altpreußische Tapferkeit und hülfreiche Menschlichkeit hat er in bem großen Jahr 1813 bei Großbeeren, Sagelsberg und Dennewitz auf ben Schlachtfelbern und nach biefen Schlachten in ben Felblägern und Lazarethen bewiesen; seinem ganzen Wesen nach ift er vor vielen Hauptstädtern ein lebendiger, freundlicher und hülfreich gefälliger Mensch. Daß er auch sein hauptstädtisches, tausendgestaltiges und tausendkünstlerisches leichtes Schelmengesindel unter sich mitwimmelnd haben muß, versteht sich von selbst.

Und jest komme ich von meinen guten Brandenburgern und Berlinern wieder zurück zu meinen lieben Deutschen insgemein. Wie diese Deutschen sind, oder vielmehr, wie sie mir in meinem kleinsten Weltspiegel, aus dem großen Weltspiegel auf ihn zurückgespiegelt, andern Bölkern gegenüber erschienen sind, ist in den letzten drei vier Jahrzehnten, besonders in dem letzten Jahrzwanzig, oft genug von mir geschildert worden. Benn ich und sie da nun auch eben nicht in den lieblichsten Farben glänzen, wenn ihre Untugenden und Gebrechen da auch keineswegs verschwiegen und überstrußt sind, so werden sie doch seit dem jüngsten Jahrzehnt, besonders seit den letzten fünf sechs Jahren von den Eigenen und Fremden so sehr gemischandelt und mit solcher bleichen garstigen Häßlichkeit gezeichnet, daß ich mich jett durchaus immer als ihr Bertheidiger und zuweilen wohl gar als ihr halber Lobredner darftellen muß. Hört einmal, was ihnen die Fremden, die übermüthigen Zeichner und Maler an der Themse und Seine und sogar die Armseligsten an der Newa vorwersen und was die eigenen Helden von der Schreibseder nicht nur nachbeten sondern mit allen möglichen Ausmalungen noch übertreiben. Ich zeichne hier aus den vielen schwazen und garstigen Strichen und Züsgen, womit die Undeutschen unser Deutschheit zeichnen, nur einige Hauptstriche aus, und streiche über diese Striche wieder einige Striche, alles turz und leichthin, so daß der geschiedte Beschauer meiner Bilder und Gegenbilder ungefähr mein Woher und Wohin wird beuten können.

1. Der beutsche Narr und Gimpel hat sich unterstanden von einer großen beutschen Einheit und Majestät der Macht und Herrlichkeit, von einem neuen Olymp und einem olympischen über die europäische Welt emporragenden und überglänzenden beutschen Kaiser zu träumen und zu faseln, und das in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, und immer noch will der armselige Zappeler und Grappeler von seinen bunten und olympischen Traumhöhen nicht herunterssteigen. Er soll sich doch besinnen und in seiner Ge-

schichte nachlesen, mas er immer gelonnt und gewollt bat, nämlich bag er felten Gutes und Berftanbiges gekonnt und gewollt hat; er foll sich einmal in ehr= licher Bahrheit ben Spiegel feiner Untuchtigkeit ja feines Reides und feiner Bosbeit vorhalten, Die ibn hindern und immer bindern werden, bak er nichts Großes mehr werben und schaffen fann, ja burch welche er grabe bas geworben ift, was er jetzt ift, ein murrender, grollender, fluchender, ine leere Blaue binausstarrender Gaffer und Soffer, eine Art Bole. ber auch auf feine Fabne fdreiben tann Durch meinen Sinn bes Bants und Ungehorsams gegen bas Baterland bin ich was ich bin. will in verblendeter Soffart nimmer begreifen, wo fein Uebel liegt, warum er kein Baterland, kein Reich und keinen Raifer bat und fie, die burch feine Schuld verlornen, auch nicht wieder finden wird. Er war von ieber - was er heute durch sein Unglück zu sein zuweilen bekennt - ein zwietrachtiger, rauferischer, meuterischer, neibischer Menfc, ber fich ber Zwietracht und bes Sabers freute, ber glanzende Boben, ohne welche ein Bolt nicht groß und glucklich fein kann, nicht ertragen tonnte fonbern immer ebnen, gleichen und erniedrigen mußte. Bei ihm mar barum immer Berg gegen Berg, Faust gegen Fauft, Schwerdt gegen

Schwerdt gezückt: barum war er immer ein Raufer und Todticblager um Richts, ein Knecht jedes Fremben, ber ihm bie Band voll Gold bot, gegen fein eigenes Land und bie eigene Ehre. Diefer Brabler, ber immer mit ben Borten beutiche Bieberteit und beutsche Treue prunkt, er burchlaufe bie Maufoleen und Zeughäufer ber halben Belt, er wird auf allen Dentmälern und Fahnen Namen beutscher Baterlanbsverrather aufgezeichnet finden, vor beren Schande er erblaffen muß. Rein, er fteige berab von feiner Bobe, er fcaue fich nach feinem eben gezeigten Ebenbilbe um, worin bie Befchichte ihm ben Spiegel feiner Butunft zeigt, er ichaue fich nach feinem nächsten öftlichen Nachbar um, er schaue fich ben Bolen an, und frage fich: was ift er? wo ift er? er klopfe fich an bie bofe Bruft, er tehre mal bei fich ein, und bescheibe fich in Gott und in Die Weltgeschicke Gottes: er bescheibe sich, wozu er vielleicht noch zu gebrauchen und ju verarbeiten ift, ale Boltersamen ausgestreut ju werben und, von Lebendigeren und Ruftigeren gerfchlagen, folches Berbrauchs zu marten. Diefe Ruftigeren werben ichon tommen, nicht Tataren und Mongolen fonbern Ruffen und Frangofen, Die fein verbientes polnisches Schickfal burchführen und vollenden werben. Der arme Gimpel bilbe fich boch nicht ein,

baß Gott ihm noch viele Leipziger Schlachten zu schlagen geben wird, wenn er bie gegebenen nimmer mit Muth und Berstand gebrauchen lernen will.

- Andere, die eine gang andere Seite berauskehren, die nicht jenen Deutschen vor Augen haben, ber von Baterland, Reich und Raifer träumt, fonbern ienen bekannten Weltvilger, ber an allen Ruften und in allen Häfen und Städten der Welt als Wanderer ober gar als Herumstreicher zu sehen ist, sprechen etwa fo, indem fie von biefem Wanderer ober gar von bem Berumstreicher und Landstreicher bas Bild nehmen: Rein, tudifch, liftig und bos ift ber Deutsche nicht, fondern ein einfältiger und gutmüthiger und, wenn man ihn verständig und fest faßt und nimmt, ein anstelliger und brauchbarer Rerl und zu allerlei Arbeit. Runft und Gewerb abrichtlich und geschickt; er felbst nennt fich gern ben Befcheibenen und Berftanbigen, aber mahrhaftiger Berftand und Bescheibenheit ftedt nicht immer unter feinem leifen und unbehulf= liden Auftreten und Gebaren, sondern eine gewisse einfältige Pinfelei und Muthlofigkeit und Berzagtheit, mit Einem Wort ein icheues, blobes, unbehülfliches Befen, bas fich in ber Welt nicht zurechtfinden tann.
- 3. Es kommt ber Dritte und spricht etwa: Rein ein solcher Tapps und Lapps, ein solcher blöber und

autmutbiger Binfel, als Manche ihn uns fcilbern, ift er boch nicht. Wäre er nichts weiter, wie hatte er fo helle Namen in ber Gefchichte gewonnen. Er gebort bei allen feinen Mängeln und Gebrechen boch mit zu ben Bolfern, welche bie gebilbete und gesittete Welt und Menschheit, wie fie nun eben ftebt, mit bilben und vermenschlichen geholfen haben; wo von höheren Strebungen und Erfindungen und von Runft und Biffenschaft geredet wird. klingt boch immer ber Name Deutsch mit burch; freilich wo von Muth und herrschaft gesprochen wird, vor Allem, mas burch Befdwindigfeit und Entschloffenheit, burch fühne Sand und frischen Beift erfaßt und erlangt wirb - ba foweige man von bem Deutschen. Bas ber Frangos und Engländer und am Ende auch ber Ruffe und Türt rafch und fühn ergreift und festhält, baran tappt ber Deutsche blob und verzagt vorbei und gudt bem Raube, ben bie Anbern frisch ergriffen haben, gaffenb und blinzelnd nach wie bie Rebelfrabe bem fonnenfliegenben Abler. Er ift feiner gangen Ratur nach ein Tapper, Grübler und Träumer und bleibt immer ber Tafter und Sucher, wo bie Andern bie Finder und Salter find. Darum ichweigt ber arme blobe Rerl gang recht über fich felbft. Dem Frangofen gab Gott bas Land, bem Englander bas Meer, bem Deutschen ließ er die Luft, in beren dunnen Düusten er sich auch ewig verflattern wird — und das Feuer? — wie? soll mit dem gewaltigsten Element etwa der Mostowiter durchgeben? Ich meine, wir weisen da auf die Ueberseeischen, die Nordameritaner hin.

Und ber Bierte, ber ben Deutschen bloß aus ber Gegenwart bes Augenblicks und aus ber Dberfläche ber Erscheinungen und Begebenheiten anschaut und betrachtet, ber läft ihn nicht blof als einen unbehülflichen fnechtischen Dummfopf, philosophischen Träumer und politischen Kantaften burch bie Welt tappen und taften und ben himmel auf ber Erbe fuchen, mabrend er in ber öben, bumpfen, frierenden Mittelluft bes Gebantens hangen bleibt, fonbern biefer Bierte nennt ihn grabezu einen verrückten und zugleich einen meuterischen und verruchten Rarren und Bofewicht, ber burch eine vermeffene und verworrene Philosophie bes jungften Salbjahrhunderts und burch bie Richtung einer mehr beibnischen als driftlichen Belehrsamkeit alle beiligste Bande ber Sitte und bes Glaubens gebrochen und sowohl auf bem Gebiete bes Staats als ber Rirche auf ber Granze angelangt fei, wo die Unmöglichkeit aller Ordnung und Gefetzlichkeit beginnt. Denn wo Gehorfam und Glaube aufhören, wo Alle ihren vollsten Biffen von bem Abamsapfel

abbeißen wollen, da Glüd und Freiheit Abe! und die Beitsche und Anute, vom widerlichen Gebell ber kuschenben Hunde und scheußlichen Gebeul ber reißenden Wölfe bes Aberglaubens und ber Gewalt mit hülfloser und rettungsloser Gebuld nur immer als das verdiente Loos entgegengenommen!

So in häßlichsten Mißklängen ber mannigsaltigsten und Herzen und Ohren zerreißenden Töne und Stimmen klingt es aus der Fremde und aus der Heimath aus allen vier Winden um uns her, und wer von dem, was uns so geboten wird, nur die kleinere Hälfte unterschreiben wollte, der hätte damit das unverrüdlich und für immer ausgesprochene Todesurtheil seines Bolts unterschrieben. Wir erlauben uns über die maaßlosesten Urtheile und über die endliche Auslöschung des deutschen Bolts von der Tasel der lebendigen Namen doch einige bescheidene Zweisel, und hängen sie, wie es sich eben schiedt, an die Ordnung der Nummern 1. 2. 3. 4., in welcher wir sie hinter einander gesetzt haben.

Was nun Nummer 1. betrifft, so muß ich leiber sagen: es ist schwer gegen einen so unverschämten Stachel zu loden und zu laden\*), als mir bier bin-

<sup>\*)</sup> λάξ πόδοιιν.

gehalten wird, und boch muß ich mit aller Bewalt. bie ich babe, bagegenschlagen. Wenn man bie Dinge und Menichen Deutschlands auferlich betrachtet; muß man ein autes Theil biefes icharfften Tabels und Borwurfs zugesteben; wenn man aber ben Blid mehr nach innen, in ben Kern ber Geschichte und bas Berg ber Bölfer wendet, fällt boch bas Meifte bavon als verkehrt und ungerecht zu Boben. Wir haben in ber vorberaebenden politischen Bölferschau ungefähr gezeigt, wenigstens tlar genng angebeutet, woburch bie eigenthumliche deutsche Absonderlichkeit und die viele andere Sonderlichkeit und Sonderbundelei, welcher die Fremben uns Deutsche vorzüglich zeihen und auch unter bem Namen Meuterei und Untreue fast zeihen können. entstanden und entwickelt worben ift, nämlich baf wir bis diesen Tag unsern Beinrich ben Bierten und ben folimmften Deutschverberber Silbebrand, Gregor ber Siebente zugenannt, mit allen Dornen, Stacheln und Schwerdtern noch in unferm Leibe und Beifte haben und fühlen muffen. Dag viele Lande Europas, ja baß bie meisten, jum Beispiel England, Spanien, Franfreich, Schweben, in ber außeren ftarten Boltseinheit und in bem inneren, treuen, vaterlandsliebenben Leben, gludlicher mächtiger und weifer find als wir, wer will und fann bas leugnen? Aber eben hier ift

ber Birtel, ber faliche Birtel, morin bie Antlage rundläuft: bas befannte Beil und Darum. Bene fagen: weil ihr von Ratur ein neibisches, auffätisches, menterifches Bolf feib, weil ihr von jeher fo gewesen feib, weil eure fo viel berufene und gepriefene beutiche Treue bie lügenhaftefte und lächerlichfte aller Fabeln ift - besmegen fonnt ihr zu Nichts tommen, bes wegen pfludt ihr in eurer politischen Berriffenheit und Nichtigkeit bie verdienten Früchte bes Saffes und Reibes: benn wie tann man Rofen pflücken von ben Dornen? - Ich aber wende bieles Weil und Darum nach einer andern Seite von mir ab. und einen Theil iener Anklage zugestehend behaupte ich: Nicht burch Tugenden ber Liebe und bes Behorfams, ber burch Liebe und Treue gezeugt wird, find bie anderen guten Bölfer und Ihresgleichen in vielen Begiehungen tugendhafter und glüdlicher, fonbern weil fie in ben gefährlichen Entscheidungsepochen in glüdlicher Lage gelegen baben. Jene langen und ichrecklichen Rämpfe, welche mit Gregorius und Beinrich querft in größerem Brimm und Muth entbrannten, haben in ben Lanbern, bie ber Mittelvunkt und Tummelplat berfelben maren, in Italien und Deutschland, Buftanbe und Entwidelungen herbeigeführt, ferner auch Gebrechen und Untugenben in bem beutschen Charafter gepflegt und erzogen, bie

ihre bösen Wirkungen bis diesen Tag offenbaren muffen. So ist der Deutsche, den man in andern Beziehungen vor vielen Bölkern einen milden, gutmüthigen, treuen Menschen nennen kann, in hinsicht der politischen und vaterländischen Tugenden und Pflichten wirklich oft weit unter Manchen stehend, die sonst nicht werth sind seiner Tüchtigkeit und Tapferkeit die Schuhriemen auszulöfen.

Biel leichter und bebergter als bem erften Diffbeuter und Ankläger kann ich bem unter Rummer 2. antworten. 3ch gebe zu: ber Deutsche hat wirklich viel mehr als ein Engländer, Ruffe und Franzos etwas Blobes und Unbehülfliches in feinem Auftreten und Gebaren, mas oberflächlich betrachtet ihm als angeborne Dummheit und Bergagtheit ausgelegt wird, beffen Wurzel aber eine mirkliche Berftanbigfeit und Befcheibenheit ift; aber ebe man ein folches fcmabenbes Urtheil voll ausspricht, sollte man zwei große, nicht Berichiebenheiten, fonbern Unterschiebe, Die er hier von ben meiften Boltern bat, in gewiffenhafte Erwägung ziehen. Sie sind folgende: 1) Der Deutsche ist ber wanderluftigste aller Europäer, er ift zugleich ber zeugungeluftigste. 3ch erinnere mich hiebei eines Gesprächs, bas ich im Frühlinge 1848, wo ber Berfaffer ber Barrikaben von Blois Bitet nach ben pariser

Barritaben auf einige Wochen nach Bonn entwichen war, mit ihm führte. Wir sprachen unter Anberm über bie verschiedene weltgeschichtliche Rolle ber romanischen und germanischen Bölter, und ba ber Baliche fich über bie Seinigen etwas hoch und malfc ausfprach, fo hieb ich ihm endlich boch mit etwas überbeutscher Unbescheidenheit mit den Worten einen tudtigen Querhieb: ..aber, m. B., was Sie auch fagen mogen, sulest wird ber germanische Stamm boch allein bie fünftigen Beltgeschicke beberrichen und enticheiben." Dag ba ein lebhaftes mais comment, Monsieur? über bas andere erfolgte, ift begreiflich. 3ch wies ihn turg barauf bin, baf Deutschland (bas eigentliche Deutschland, wie es statistisch noch gezeichnet wird, allerdings noch ein Siebentel größer als Frankreich in feinen Grangen) in dem Ablauf bes letten Jahrvierzigs ungefähr um zwölf Millionen Seelen gewachsen fei, fein schönes und reiches Frankreich etwa um brei, und bag ber Deutsche bloß burch seine Mehrzahl und Auswanberung ben reichen befruchtenben Reim in ben Welttheilen ausstreue, er und feine nachften Bermanbten, bie Romanen, aber fast gar nicht, und überhaupt einen wenig fruchtbaren Reim, woraus in ben tommenben Jahrhunderten ein jugendlich blühender Weltbau erwachsen könne. Dann wies ich ihn auf bie Engländer, Hollander, Deutschen u. f. w. hin, und suchte ihm meine Ansicht durch Raume und Zahlen zu erklären. Er konnte hier das Untergewicht bes Spaniers, Franszofen u. f. w. nicht leugnen und schwieg.

Diefer Zeugungeluftige, ber bie Fulle ber Rinder fchafft, manbert nun in groker Menge aus, jährlich oft zu Zweihunderttaufenden, fowohl aus Wanderluft als auch, weil er wegen ju bichter Menschenfulle feiner Beimath auswandern muß. Rurg, er mandert zu Taufenben und Behntausenben aus, sich neues Land und frisches Brod suchend, wo die malfchen und romanischen Abkömmlinge und Abentheurer nur in Saufen bon Fünfen und Beben, fast nur wie einzelne verlorne Bogel, ju feben find. Wir miffen, ber Menfch, ber in ber Belt Glud fuchen geben muß, ift felten in ber Lage, bag er in Rleibung, haltung und Gebarbe als ein Sober und Stolzer erscheinen fann: er muß oft in ärmlicher, immer in fragender, suchenber ober bittenber Geftalt auftreten. Beil nun bas beutsche Beficht mehr als irgend ein anderes europäisches Gesicht in allen Sauptstädten und großen Seeftabten Europas und Ameritas und felbft Afiens und Afritas meiftens in ärmlicher und bemüthiger Geftalt fich ben Fremben aur Schau ftellt, fo ist baburch bas Urtheil und Borurtheil und endlich ber allgemeine Ausspruch von bem Bloben, Unbehülflichen, Berlornen Deutsichen entstanben.

Der Deutsche muß in ber Frembe eine 2. gewiffe Blödigkeit. Bergagtheit und Jämmerlichkeit bes Scheins und ber Bebarbe offenbaren und alfo bem Fremben Mangel an Duth, Entschloffenheit und Befcmindigkeit gleichsam aufdrücken, weil er fich au unbekannten Ruften nicht blok als ber Fremdling und Auswanderer wie verlaffen fühlt, sondern weil er auch mehr als die Sohne ber meiften andern Bolter meiftens wirklich verlassen ift, und baburch freilich ein boppeltes Gepräge ber Sülflosigfeit und Muthlosigfeit betommt. Bort! - Die vielen Zehntaufenbe, welche jährlich in alle Welt aus bem Baterlande ausmandern. haben bas traurige Schidfal, bag fie weniger als irgend ein anderes Boll in ber Fremde Schutz und Bertretung finden. Man gebe nur von Liffabon bis Betersburg und von Stockholm und London nach. Ranton und Neuport - allenfalls find bie Namen. Desterreich und Preufen bort Einzelnen wohl bekannt. aber ber Ramen ber großen beutschen Ration insge-: mein, ber Ramen Deutscher, wo bat er feine Ehre! und feinen Sout? Wie will man alfo bem Deutschen. jumuthen, bag er mit bem Antlig bes Muthes und

ber Zuversicht unter ben Fremben auftrete, ber fo oft idutlos und ungestraft niebergetretene Mensch? Ber ben Deutschen in fremben Ländern bat umberlaufen seben, versteht, was ich fage. Was ihm täglich geboten werben barf, bas follte einem Frangofen, Englander. Rorbamerikaner einmal geboten werben - es ginge ba nimmer leife bin. Ich weife nur auf ein gang junges Beifpiel bin. Bor einem Jahre etwa begab fich in Florenz, bag ein junger Englander, vielleicht ein etwas naseweiser und zudringlicher, wie fie häufig ju fein pflegen, nicht ber Sohn eines Lords ober-Grokmögenben fonbern eines gewöhnlichen Englanbers. bei einem öfterreichisch folbatischen Aufzuge auf ber-Gaffe burch bie Reihe brang und von einem Officier mit ber flachen Klinge einen Schlag auf ben hut Bas hat biefe florentinische Gaffengeschichte befam. im englischen Barlamentsbaufe für ein Befchrei aemacht! wie ift bas englische Ministerium, als ob bei ber Rlage bes Jünglings und feines Baters über Ehrenverletung für die Bolfeehre nicht fraftig genug gesprochen und gehandelt mare, burch biefe fleine Begebenheit beinahe gestürzt worben! Sie hat im Barlament heftige Debatten erregt, von ber öfterreichischen Regierung ift Bestrafung bes Officiers verlangt. Der Bater bes getroffenen Junglings hat für ben Butichlag

etwa 10.000 Thaler ale Entichabiqung betommen. 3ch frage, mas murbe geschehen fein, murbe überall biefe Sache ale eine Boltsehrenfache nur geachtet, befragt und verhandelt worden sein, wenn etwa einem bessischen ober wirtembergischen jungen Kaufmann ober Studenten in Italien ein folder Gabeltipp auf ben hut ober auf die Schulter gegeben mare? Bare in foldem Fall ber arme Schelm zu irgend einem beutichen Gefandten ober Ronful gelaufen, fo wurde ber ihn mahrscheinlich mit ben Worten abgewiesen baben: "Lieber Freund, es thut mir leib, ich tann Ihnen bei "biefer Sache nicht belfen. Sie muffen fich bei folden "Belegenheiten in Acht nehmen, Gie werben fich burch "Unvorsichtigkeit ober unzeitige Bubringlichkeit und "Beftigkeit die Sache wohl felbst zugezogen haben."-Also was lehrt biese Geschichte? Lieber Deutscher. bleibe, wie bu einmal bift, und tritt hubsch blob und bemuthig auf. Go ift es und wird es füre Erfte noch wohl etwas bleiben; wer aber für fein großes und ebles Bolt noch Stolz in ber Bruft bat, bem läuft es freilich talt über bie Saut, wenn ber Englander und Frangos und felbst ber zu Sause vielbepatoggete Ruffe mit hoffartigem und oft mit berausforbernbem Blid, als wenn ihm bie Welt geborte, vor ihm einbertritt.

Der Enbidluft zu ben Anklagen unter Rummer 3. fällt babin aus: ber Deutsche mag wohl noch einiges Gutes und Tüchtiges haben, nur eine prächtige Auferftebung au einer Grofe, welche ber Bufall ihm einige Jahrhunderte zugeworfen hatte, eine groffartige Wiederberftellung, eine Mitherrschaft in der großen Rollenvertheilung in bem Belbenspiel bes gegenwärtigen Jahrhunderts traume ber umbergaffende und umberlaufende Träumer nicht, ber nichts fassen und festhalten fann. Er laffe bie gebornen Entscheiber und Berren ber Beltgeschichte walten und begnüge fich aus seinen Tiefen und Gumpfen zu bem sonnenbeleuchteten Dimp ber Gludlichen und Siegreichen binaufzuschauen. Go prebinen uns nicht blog bie Fremben eine bemuthigfte Gelbstbeideidung in unfre Jämmerlichkeit und Berriffenheit, sondern wir haben biefe Bredigten aus Dresben, München und Stuttgart in ben jungften Jahren bis jur Dhren- und Seelen-Betänbung anboren muffen, vorzüglich in ben Jahren 1848 und 1849, als noch zu einer möglichen Wieder= aufrichtung ju Dacht und Ginheit hoffnung, und von einer billigen und nothwendigen Beschränfung ber fuveranen einzelnen Fürftenhoheit einem beutschen Raifer und Reich gegenüber die Rebe mar. Da mar aus jenen Windregionen bas ungefähr ber Ton und

ber Rlang: "Bas unterfangt ihr euch, übermüthige und vollverwirrende und aller Geschichte und aller "Geschide Gottes untunbige und vermeffene Traumer, ... gegen Gottes beilige Ordnung und Bestimmung an-"zurennen und anzukampfen und gleichsam für ench .. felbst Geschichte machen zu wollen? Auch ben ver-"Schiedenen Böllern ift wie ben verschiedenen Thier-"gefchlechtern nach bes Schöpfers weifem und verbor-"genem Rathichluft, jeglichem Bolf in feiner Granze. "bie Rolle angewiesen, Die fie auf biefem Blaneten "fpielen follen: einige find jur Bobeit und jur Berr-"icaft, andre gur Riedrigkeit und gum Dienft geboren; "einige tragen bas Siegel ber Majeftat, anbre bas "Siegel ber Blöbigfeit auf ber Stirn. Alfo befcheibet ... euch und feid ftille! bescheibet ench eurer Rleinbeit "und Mittelmäßigkeit und beneibet ben Englanbern "und Ruffen die Weltweite ber Berrichaft nicht, Die "ihr nimmermehr erobern werbet. 3hr habt ben "Stoff und bas Beng nicht, auf ber großen Beltftrafe "glanzend mit voranzuschreiten, sondern mufft frob fein, "wenn man euch auf ben gerfahrnen Rebenwegen und "Seitenwegen nebenbei fo mitlaufen läft." Go fproden wirklich, ihr Bolt beruntermachend, bie Gigenen, welchen nichts verhafter und schrecklicher buntte als bochfliegende und ehrenftolze Gefühle ihres Bolles.

Ich will aber hier emmal aus einem anbern Tone, aus bem Tone ber Wahrheit sprechen, nicht aus bem Tone jener Jahrhunderte, wo der Deutsche die erste Herrscherrolle in der Welt gespielt hat, von Karl dem Großen dis Friedrich von Hohenstaussen, wo der braunschweigische Welf heinrich der Löwe du den übermüttigen meuterischen Kömern auf der Tiberbrücksprach "Zurück, verwegene Knechte! schaut hier in meinen deutschen Kittern eure herren", sondern aus den Tönen der Wirklichkeit des Tages.

Daß der Deutsche hin und wieder den zerrissenen Rock wie eines halben Knechts trägt, der aus dem Dienst eines guten Herrn weggeprügelt ist, daß er in der Fremde unter den Bölfern oft schutzlos und hülflos umherlausen muß und deswegen als ein Blöder und Berlassener erscheint und auftritt — dies und warum das so ist, haben wir eben gehört; aber daß es ihm überhaupt an Kraft, Rüstigkeit und Tapferkeit sehle, daß er zur Selbstständigkeit und Herrschaft keine Anlage habe, ist eine schändliche Lüge, welche schon die gewöhnlichse Erscheinung der Gegenwart widerlegt.

Buerft, friegerische Streitbarteit, wodurch herrschaft boch meistens erlangt und immer nur behanptet wird, bat bem Deutschen noch tein Feind abzusprechen gewagt. Der Franzos, ber immer gern mit esprit und Feinheit und selbst mit seinen Listen und Hinterlisten als mit Feinheiten einer höheren Bildung prahlt, schilt diese deutsche angeborne Streitbarkeit eine büffelhafte (courage brutal). Mag sein; sie hat vor vierzig Jahren doch einmal wieder mit ihren Hörnern recht gut in ihn hinein gebüffelt.

Zweitens die allgemeine politische und bürgerliche Streitbarfeit und Tapferleit, wodurch ber Menfch im Rampfe mit ben Menschen und Völkern fich in ber Welt Raum macht und fich im tuchtigen Ellenbogengefdiebe in bem treibenben und mogenben Getummel und Gewimmel bes Lebens burchbrangt - wie konnen bie Bolfer fich unterstehen biefe Ruftigfeit und Streitbarteit, biefe Befcwindigfeit und Tüchtigfeit bem Deutschen gegen jeben täglichen Augenschein absprechen ju wollen, vollends Böller wie übermüthige und hoffärtige Ruffen und Frangofen, welche in biefem Buntte in allen Beziehungen fo viele Stufen binter und unter ihm fteben? Auf Diesem Felbe bat ber Deutsche nur in den nächsten Stammverwandten Seinesgleichen, in Einem Stamme nur in einigen Studen feinen Dbermann, ber ibm auf ber Weltrennbahn ben Rang abgelaufen hat, ben Angelfachfen. Wir werben bies weiter unten noch mehr erläutern; aber tommt einftweilen nur mit mir und schaut euch ein wenig um: Bo und wie haben bie romanischen und flavonischen Bölkergeschlechter es bier ben germanischen gleich thun tonnen? In allen menschlichen Gewerben und Beschäften bes politischen burgerlichen Lebens find bie Germanen allenthalben voran, in Gründung und Berwaltung von Anfiedlungen, in Schiffahrt, Sandel, Aderbau u. f. w., felbst ba, mo bie geographische Lage bie Andern breifach begunftigt, in boppeltem, breifachem Grade voran. Geht ans Mittelmeer, welches boch ringeum von romanischen Boltern und zur Sälfte von ber Berrichaft berfelben umfeffen ift, und feht euch um; geht nach Rabix, Barcelona, Livorno, Meapel, ja geht nach Smyrna und Alexandria — ihr findet bin und wieder auch ein achtbares franglisches Saus, aber allenthalben neben ben tuchtigften Eingebornen bie Engländer und Deutschen in Sandel und Gewerben voran: geht von ba nach Rio und Buenos Aires und von da nördlich nach Neu Orleans und Neu Pork, und aus diefem Welttheil wieder nach Ropenhagen, Stodholm und Betersburg - und ihr findet immer und allenthalben bie Germanen und Deutschen ben Remanen voran, jum Beispiel in Stodholm, Betersburg und Moskau. In Betersburg fteben ftattliche englische Säufer aber viel mehr beutsche. Dort mohnen

40.000 Deutsche und etwa 6000 Frangosen. Die Engländer und Deutschen haben alle großen und machtigen Beichafte in ber Sand, und wer find bie Frangofen? Die leichten und jum Theil verlornen Springer ber Gaffen, die enfans perdus de la fortune, limonadiers, pomadiers, maitres d'escrime, maitres de danse, de langue etc. - Gebt von bem Mittelmeer und ber Offfee mit mir in Die Rene Belt und fchauet end ba berum - ihr werbet bort bie gleiche Erfcheinung bestätigt finden, und wie die fcneidige Bebarrlichleit und thatige Rübnheit und tapfere Arbeit bes Bermanen ben Romanen und feinen Stämmling allenthalben aus bem Felde schlägt, ja wie er ihn im eigentlichften Ginn nieberarbeitet, ich follte fagen wegarbeitet. Luifiana mar eine frangofische Rolonie, Reu Orleans und St. Louis maren von Frausofen gegründete und von Frangofen und Frangofenenteln bewohnte Städte, bie Saufer, Die Guter und reichen Felber und Bflanzungen hatten Franzofen als Be-Durch bie Bechfel bes jungften Salbiabrhunfiter. berte ift biefes icone reiche Land am Diffffippi eine Landichaft ber Rorbameritanischen Republik geworden, und was bat fich in einem Menschenalter ungefähr begeben? Das bat fich begeben, bak alle groken Beichafte und alle beften Buter, Bflanzungen und Saufer

in den Händen von Engländern, Amerikanern und Deutschen und daß die Franzosen auf den geringeren Berkehr des Lebens heruntergearbeitet sind. Dies ist kein Aussprung und Ergebniß von Gewaltthat, Aeckstung oder Unterdrückung, sondern der schlichte Erfolg von Arbeit, Fleiß und Rüstigkeit. — Was sollen alle diese vielen hin- und herspringenden und deutenden Betrachtungen beweisen? Das sollen sie beweisen, daß der streitbare, unternehmende und entschlossene Deutsche wohl zur Mitherrschaft über die Welt und vor allen Dingen zur tüchtigen Herrschaft im eignen Baterlande angelegt und geschaffen ist.

Denen unter Nummer 4. zu antworten und auf alle ihre Borwürfe und Anklagen einzugehen ist schier eine Unmöglichkeit. Einige bieser Anklagen sind der Art, sie sind so allgemein und zum Theil von solcher verworrenen Unbestimmtheit, daß der Abwehrer und Bertheidiger sich ungefähr in der Lage besindet, wie ein Kämpfer, der einen Sandhaufen statt Steine und Gespenster statt Leben angreift, siehe er wird überkürzen, wenn er die Lanze mit aller Kraft gegen den Sandhausen stößt und gegen die Gespenster sich in Leerer Luft verhaut. Anderes in den Anklagen ist der Art, daß kein Sterblicher in der Gegenwart sich dar- über in eine Antwort einlassen kann, weil es durchaus

bunkle Fragen an die verborgene unenthüllte Zukunft Europas und seines Christenthums und seiner ganzen Fortbildung und Entwickelung enthält. Diese Bierten haben sich auf ein unermeßliches weites Feld gestellt, auf einen Kampsplatz, dessen Ringer und Kämpser man gar nicht übersehen kann. Wir greisen uns Einzelnes aus dem Bielen heraus, uns hier von vorn herein mit deutscher Blödigkeit und Bescheidenheit bescheidend, daß wir so gewaltigen Zumuthungen, als man uns in der Unlösbarkeit und Unermesslichkeit dieser Punkte und Artikel macht, in Antworten oder Bertheidigungen uns auch im Kleinsten nicht gewachsen sühlen. Man wolle das Folgende also nur als einzelne Noten zum Texte nehmen.

hier begegnet uns nun voran unfer gewöhnlicher englischer und französischer Recensent, welchem wir auch im Kleinen oft Recht geben mussen, und wirst uns unser idealistisches und metaphysisches Gedankenwesen heute doppelt als eine verworrenste und verberblichste Träumerei vor, die uns nicht nur zum tücktigen Staatsleben unfähig mache, sondern in ihrem Endergebniß mit aller Menschlichkeit, Sittlichkeit und Christlichkeit zum Thor hinaus laufen wolle. Ueber die geistigen Unterschiede der romanischen und germanischen Bölter haben bessere Männer als ich gesprochen,

und ein großer Deutscher, Niebuhr, bat uns in Begiebung auf unfer geistiges Leben und Streben bie Bellenen ber Reugeit genannt, im tragifchen Gefühl auch barauf anspielend, es konne bei unfrer geistigen und volitischen Berriffenheit uns am Enbe auch etwas Bellenisches begegnen, daß wir zulett von roberen und liftigeren Bölfern als leichte Beute bavon getragen würden. Wir find ben fremben Tablern gegensiber allerbings Europas Ibealiften, inbeffen fie muffen uns boch wiber Willen zugestehen, bag wir nicht bloß Träumer und Grübler find, fonbern an bem unenblichen Sternhimmel und auch in ben unendlichen Tiefen Gottes und bes Menichenbergens tieffte und glücklichfte Blide gethan und Funde und Erfindungen gethan und gemacht haben. Jest erheben biefe Ausrufer und Anklager von der Themse und Seine wieder ein Befcrei. mas Biele unfrer Eigenen ihnen nachschreien, wie es in Luthers und Ralvins Tagen erhoben worben, biefe unfre gange Philosophie fei nichts als verberb= lichfter, gräulichfter Bantheismus und Atheismus, Die an ben Grundfäulen bes Chriftenthums ichütteln und unvermeidlich mit bämonischem Aberglauben und endlich mit teuflischer Thrannei und Anechtschaft endigen muffen. Sind wir benn wirklich fo weit herunter gefommen, baf wir biefen Anklägern glauben, baf wir uns als ein verworfenes verworrenes und ansgelebtes Bolt, bem nur das leere Spiel mit unreinsten Geistern übrig ist, grade in den Jahren, wo wir uns vermaßen ein Reich wieder aufbauen zu können, für den Sturz in den Abgrund der Bernichtung reif erklären muffen?

Ber wollte fich bei fo ungebeuren Anklagen bofer ober bummer Begner und Berfpotter in breite Erorterungen einlaffen? auf ein verwegenes Ja antworte ich von vorn herein mit einem fühnen Rein. fteben feit fiebengig achtzig Jahren in einer großen Uebergangsepoche ber ringenben und tampfenben Rrafte und Beifter, und ber nnendliche Staub bes Rampfes ift noch lange nicht niebergefunten, fonbern halt uns bie Aussicht ber Entscheibung von Siegen ober Nieberlagen bicht verhüllt: ber wogende Strom ber Umwaljungen, von Blut und Mober und Leichen und allem Unflath und Schlamm ber langen Sindfluth getrübt und verftopft, läßt noch nirgends einen flaren Grund feben und die Beftabe ringsum find weit ins Befilb hinein mit foldem wuften Beroll von Ries und Sand übergoffen, bag noch feine Blumen ber Frühlingsluft barauf machien können. Sollen wir barum in Beraweiflung rufen: es wird nimmermehr Krübling werben? Man weiffagt uns aber aus unfrer Philosophie noch viel verberblichere und faulere Früchte, als uns.

nach bem Urtheil iener Anfläger Dottor Luther weiland eingetragen hat. Es ift mahr, wir konnen nicht mit Frenden auf alle Früchte ber langen geiftigen und geiftlichen Rampfe jenes fechezebnten fiebengebnten Jahrhunderts zurudbliden, wir wenden uns fogar mit: Schauber und Abichen von ber Erinnerung ber ichmargen Gräuel bes breifigjabrigen Rrieges meg, aber ich frage die Millionen, welche in Deutschland, Grofibritannien und Standinavien u. f. w. in Europa unter bem Luther ale ihrem Borbeter und Borfanger ibre Bande und Bergen jum Simmel erheben, ob fie muniden konnten, baf jener Luther nicht gelebt batte? So ift einmal bas Maak bes menfcblichen Gefcbick: mit unfern Trieben und Leibenschaften und bem qugebecten Weltrathfel von Anbeginn gemeffen und gewogen, daß alle höchften Güter ihre fcblimmften Uebel. alle bochften und berrlichften Menfchenerscheinungen : ibre thersitischen und biabolischen Mitläufer und Rebenläufer haben. Dat Luther nicht ben Biebertäuferkonig. Jan von Leiben, hat Cafar nicht Oftavius und Rero, : haben bie verfündigten Menschenrechte nicht ihre Ra=: poleone hinter fich gehabt? Wir Deutsche find einmal? bas erlefene Bolt bes geiftigen Rampfes. Ifrael, ber alte Batriarch, ber mir in meinen Anaben-! jahren die Maulichellen bes erften Zweifels eingebracht hat, verrenkte sich die Hüsten im Kampse mit den Elohim; nun sagen sie uns, unsre ganze Philosophie sei gottlos, der Kamps mit den Geistern habe unsern Philosophen statt der Hüsten die Köpse verrückt, und von den Köpsen sei die Verrückteit in die edelsten Theile der Herzen heruntergesunken, Glaube und Treue seine uns abhanden gekommen, das Christenthum sei dis zur Verspottung der Unmündigen und Geringsten erniedrigt, und Ausschung der Kirche und aller Gesittung und menschlicheren Bildung, ja der blanke Atheismus werde auf allen deutschen Kathedern gepredigt. Run ich ruse hier ein Halt ein! So arg ist es gottlob noch nicht. Wir betrachten dies etwas ruhiger.

Die Philosophie, die arme Ungläckliche, und boch bie Hohe und Göttliche und Himmlische? Was einst den griechischen Philosophen in die Schuhe gegossen ward, weswegen der witzige Aristophanes den Sokrates einst aus dem emporgezogenen Hühnerkorde seinen Ichngern predigen und weissagen ließ, ist es nicht Kant und Fichte und Schelling und hegel auch wieder reichlich über die Köpfe gegossen worden? Man denke und bedenke nur: Wie viele Verrückte und Wahnstnnige ja Verbrecher sogar haben die Lehren der reinsten Religion zuweilen gemacht, und ihr wollt, die Philosophie soll für alle Schwärmer und Narren einstehen,

welche fich ibre Rappen und Mäntel umbangen ober welchen sie von ihren Reinden boshaftig umgehängt werben? Run geschiebt es uns und wird uns soggr aus ber Frembe von unfern Gegnern und Berleumbern zugewälzt, daß wir selbst für all bas wunderliche und tolle Reug, für alle bie abscheuliche Narrheit, bie bei ihnen ausgebrütet und wie ein bofester Bestathem an une berübergeweht ist und was unfre verworrenen Jungen jenen fremben Ausbrittern als jungftes Weltbeil auf allen Baffen nachichreien - baf mir für allen biefen Unrath gleichsam Einstand leiften follen, als wenn bas eine Philosophie mare, als wenn bas gar unfre Bbilofophie mare. Bir ftoken biefen Unflath mit Recht von uns als einen aus ber Frembe eingeführten, der Franzose mag fich bieses Berberben. was nach einem Baboeuf, St. Simon, Kourier u. f. m. u. f. w. mit verschiedenften Ramen genannt wird, mas aus feinem bunnen Matterfinn und aus bem loderften Elend ber parifer Sitten und Gefühle gezengt ift, als feine Bhilosophie gurudnehmen, die unfrige ift es nicht: es ift eine mit einzelnen philosophischen Floskeln, mit einzelnen fleinen Bergierungen und tonenben Stichwörtern von böberer Menicklichkeit und ursprünglichem reinsten Christenthum - fo Hingeln fie - einge-13 Arnot pro pop. germ.

fcmuggelte frembe Best, bie allerbings and bei unsern franklichen Buftanben Ansbreitung gefunden bat, aber von Namen wie Schelling und Hogel gar fern liegt.

Liebe Freunde, alles bies ift ba, ift augenscheintich und unleugbar ba, aber es ift nur wie bie Sauttruntbeiten eine Rrate bes gemeinsamen Grantbeiteftoffes ber Zeit, beffen Urfachen ja alle viel tiefer liegen, als biefer Ansfchlag auf ber Oberfläche bes Zeitalters: alle bie upverschämten und verworrenen Bbilosophafter mib Suftembrecheler und geiftigen Giebenträutler und Giftmifcher und alles, was unter ben verschiebenften Iften (Bantheiften, Atheiften, Socialiften, Rommuniften) aufammengeworfen wirb. Daf bies alles an Rirde und Staat folägt, ftoft und rüttelt, bag es une bas Leben fehr verschüttet und feine Freude verkummert. tonnen und wollen wir nicht lengnen, aber wir follen boch an abuliche Reiten und Schmerzen gurudbenten, Die and übermunden find. Schauen wir uns aber bie beutsche Rirche an, so scheint es auch ba mehr benn au bunt ju fteben, aber, wenn ich mich weiterbin umidane, tann ich fragen: ift bas benn anderswo anders ober gar viel beffer als in Deutschland? Blide ich nad England, Solland, Morbanierila, wo alle drift liche Golten und religiofe Marrheiten ihre offenen und erlaubten Wohnstätten haben; blide bann nach Frant-

reich, wie die Regierung bort einen langen Kumpf mit ben Besuiten batte, wie fie jest wieber fiber bie Schulen und ben Bollennterricht mit ber Hochlirche im Streit fteht; blide ich nach Schweben und Danemart, wo bie Mormonen, bie Reuen Wiebertaufer und Die berüchtigten fogenannten Lefer Die Leute verirren und begantein; blide ich wieber nach England binaber. wie es sich bort zwischen ben alten Angeitanen und ben tatholifirenden Bufeniten zum vertappten Rriege geftellt bat, wie bie Remmannianer und thre Belebrungen und Rudlaufe in ben Schoof ber alten Rirche schon barans bervorgegangen sind — min foll ich ba über Deutschland ein befonderes Banbeschlagen beginnen? Rein, wenn bu bir biefe Buftanbe, wenn bu bir all bies Gewirr beschaut und im ehrlichen Bergen erwogen haft, is wirft bu über unfer viel beschrieenes und verfcrieenes Baterland nicht ein Gefdrei erbeben. als fei nur bei uns in Staat und Rirche Brand. Freilich bunt genug bin und wieber und schlimm genug fieht es aus. Man braucht nur die Ueberschriften in ben gewöhnlichen Tagesblättern zu lefen: Rentatholiten und Rongianet, Lichtfreunde und Reuprotestanten zu fo vielen andern protestantischen Bartheien und Geften - jungfte gewaltige Rubrigteit und Bewegung ber Jefuiten - nen

beginnenber Rampf bes Babftes und feiner Bifdofe mit ber Beltlichfeit und ben Sur ften Deutschlands - häufige Berfammlungen und Sunoben ber berühmten proteftau= tifden Theologen und Dottoren gur Findung und Reftftellung eines Mittelpuntts ibrer Rirde und Befestigung berfelben bei beftigen Angriffen ber Gegner und bei ben gefahrliden Schüttelungen ber Beit. Anfänge und Einleitungen genug zu neuen und bebenklichen Bewegungen und Entwidelungen, aber wer mag fagen, wie bie Ausgänge und Ausläufe bavon fein werben? Bas num die alte romifctatholische Kirche betrifft, fo gebarbet fie fich noch immer wie bie Unabanberlich und Unerschütterlich Diefelbe und ruft uns Repern in biefer Gebärdung bas mächtige Und bie Bforten ber Solle follen fie nicht erfduttern Dies fagt aber eben fo ber gläubige Protestant, ber jebes Jahr von ber Rirche bes Batitans mehrmals feierlich Berfluchte. 3ch, ber in ber Chriftenheit alle Beisheit und Seligfeit bes Böttlichmenschlichen verfoloffen und in irbifdem Leibe und Bestalt ausgebrudt glaubt, rufe bas mit Beiben; aber bas äußere Rleib ber Rirde, ihr Soberpriefterrod und ihr ganger Soberpriefterbieuft, wo boch von bem alteften Beibnischen

und Bilbifden fo viel mit eingenäht und eingeflict war, wenn man will, bie gange außere Geftalt berselben, wie febr ift fle im Lauf ber Jahrhunderte verandert und umgebildet, von Zierrathen und Rleinobien geplündert und mit andern verziert und geschmudt worden! Wie rühmen fich unter andern oft verlehrten Berühmungen bie Protestanten und andere Abtrunnige und Reger, fie baben von jenem Brieftermantel bie meiften überflüssigen und unziemlichen Bierrathen bes alten Beibenthums und Jubenthums abgethan! Bie bem fei, Die Geftalt bes göttlichen Erlofers und feine bimmlifche Lebre mufte ja auf Erben irbifch einge-Meibet und vielfach verhallt werben, um ber menfchlichen Gebiraft' und bem menfchlichen Berftanbnig naber gebracht werben zu können. Das bleibt boch bei aller Unvollfommenbeit und bei allem Bechfel ber irbifden Dinge fteben: bas Wefen bes Chriftenthums. ber Inhalt feiner himmlischen Schönheit und Gludfeligfeit, haben eine folde unerfcopfliche Unermeflichkeit ber Tiefe und Bobe, bak auch inmitten bes ewigen Bortftreits über bie göttlichen Geheimniffe und Rathfolitiffe biefer Belt und ihrer unerflärlichen Birfungen und Berfonlichkeiten ein freies bobes und tapferes Leben würdigster Sittlichkeit und Perfonlichteit, auch wenn bie Gebote bes Christenthums nur halb erfüllt

werben, baburch verbürgt und besiegelt ift. Ueber bie Gebeimniffe und Rathfel, welche biefe Lehre enthalt, Aber bie verschiedenen Raturen bes Geldfers, man tann auch fagen über bie verfcbiebene Aweibeit bes Menfcben als bes Staubgeborenen und bes Gottesichemens ift barüber beute etwa sum erften Mal geftritten und gefaalbabert worben? find bie metaphofischen und theofophischen Begante nicht fo alt als die Rirche felbft? find sie nicht so alt als Rlemens, Drigenes, Auguflinus? und ift ber Gnofticismus, welchen Schellings und Begels Schiller beschulbigt werden erneuen an wollen, nicht von jeber in ber Welt gewesen, so lange Menichengeift bat grübeln und Menichenzunge fprechen können? Wir wollen uns nicht täuschen noch ableugnen. daß ganze Windhofen eines unfruchtbaren und zum Theil leersten und bunnften Stepticismus, Binbhofen mit Sand, Spreu und Dred gefüllt, über uns bingeweht werben, aber bie werben, wie es in andern Beitaltern auch gefcheben, in ihnen felbft zerplaten und endlich die leeren Schläuche als erinnerunaslofe Sche men bes letten Menfchenalters ungefährlich - benn Schemen baben teine Schwere - jur Erbe fallen Ich habe ja biefes lette Menschenalter mit laffen. durchlebt und kann die angesvielte Zweifeltobincht und jene leeren Binbhofen eines unfruchtbaren Glevticis-

mus boch vielleicht etwas ertlären. Dergleichen tiefff-· liegende feinfte Schaben und Seuchen bes Beiftes= lebens baben auch in bem aukerlichen politischen Bettleben oft etwas einer Bezeichnung und Ertlarung Aehnliches. Die verschiedenen Diffonangen ber Mufft biefer Welt geben, wenn bie grimmigeren Tone ihres Allegerrimo verkungen find, in ben ftilleren mehr wie ans ber Ferne vernommenen Nachtonen oft etwas ber Barmonie Achnliches. 3ch weife bier fo ein fleines Etwas. 216 Rant blübte, um bie Jahre 1780 und 1790, mar eine febine ftrebenbe hoffnungevolle Reit ber Deutschen wie ber übrigen Europäer, viel boffnungevoller, als fie fein burfte: man gab bie Segel allen mutbigsten Binden zur Fahrt nach ben Glüdfeligen Infeln boberer Menfcblichkeit und eblerer Freibeit preis; als Fichte blühte und Schelling begann, Kand eine große von eblem Born und erhabenem Freiheitsftolg burchwehte und gefdwellte Beit; man hatte bas Sowerdt bes Worts und bes Gifens mit Duth und Blid aus ber Scheibe gezogen. Die politischen Erfolge und biplomatischen Entwickelungen. entsprachen ben gläubigen Toben ber fürs Baterland begeifterten Tünglinge und ben glängenden Thaten ber. Männer nicht. Rach Kongreffen von Wien und Befoliffen von Rarlsbad verfant ber Ginn bes Boils

aus einem jauchzenden Siegesjubel in ein biffiges, grolliges hundegemurr ober in ein flummes noch folimmeres mattes Schmollen, Schweigen und Tranmen, in einen Ruftand, wie wir ihn fest Frankfurt, Bien. Berlin, Olmus, in ben Begebenheiten biefer junaften Jahre abnlich wieber baben burchleben muffen. 3d weise bier nur auf Eines bin, mas mir ja tagtäglich bor Augen fteht, ja was mir fo bic recht eigentlich vor die Füße fällt, daß ich darüber ftolvern konnte. Dies find bie oben angespielten mit fogenanntem Geift gefüllten Binbhofen, welche bie Menge wohl anstaunt, weil sie ihr eine erschreckliche Schwere au tragen icheinen. Golde Windhofen fteigen immer am Borizont auf, wenn gebnmal zu wenig gethan und taufendmal zu viel geschwatt wirb. Es ift allerbings eine munberliche Beiftigfeit bei uns entwickelt, Die aber. wie mir baucht, nicht bloß bei uns in Deutschland als eine Krankheit graffiert, eine Erscheinung, welche ich Beiftigkeit nenne, weil ich keinen andern Namen baffer finden tann. Der Geift ift freilich ein fehr Dunnes und ift nach bem Dunnen und fast Unfichtbaren genannt, aber bas Ding, mas ich hier meine und mas ich, wenn ich konnte, gern beschreiben möchte, ift eben ein geiftiger Baftarb, eine Urt Balbgeburt, Rind eines Alp ober Incubus, ber mit feinem häflich fantaftifchen

Fragengeficht auf ber Gegenwart liegt. Es ift ein Jammer zu feben, wie so viele Jünglinge jest nach Beift schnappen, wie fie alle Dinge, auch die bidften und plumpften, (will fagen, auch bie banbgreiflichsten, bie man nur immer mit ber Fauft angreifen follte) und bie Scheine berfelben, mit fogenanntem Beift erfaffen und fogleich mit ihrem bischen Beift meffen und wägen wollen. Rurg, es ist eine Mattigleit und Schlaffheit, die fich bann oft mit Ueberreizung fvornen und fpringen und fliegen will, wo ihr ber Muth jum tüchtigen Geben und Schreiten fehlt. Wober bas? fragt man mich. 3ch antworte: 3ch weiß es nicht, aber es baucht mir, biefe Jagb auf Beift, biefes Bafchen nach Beift, Diefes Spielen mit leersten gestaltund bilbloseften Beifterden, baf ich's mit bem rechten Namen nenne - biefe Geifterei, bezeichnet eine krankbafte Elendigkeit und Dünnbeit, welcher ber Stoff ausgegangen ift ober vielmehr welche ben in jebem Stoff enthaltenen Beift und Lebensgeift nicht finben tann. Das Geschlecht ift zu fein und dunn geworben, fo mit ben Befpenftern und Schemen bes Beiftes verwebt und umweht, bag es ihn felbft, ben einfachen und göttlichen, taum noch empfinden und fein leifes und unsichtbares Weben nicht verfteben tann. Daber manche frante Zweifelfucht und Beiftestobsucht unfrer

Jänglinge, daher bei Bielen die traurige zweifelfücktige Ungläubigkeit. Es fehlt dieser kranken Welt die frische Unmittelbarkeit jener Anschauungsfülle, wodurch Gott und sein Wirken, Wehen und Weben verstanden und geglaubt werden.

So weit babe ich gewinkt über ben Geift als bas bunnfte und feinfte Glement, wie er feiner Ratur nach fein muß, und wie er in gemiffen Beiten ben Menschen, obgleich sie ihn angftlich mit allen Lenchten und Laternen fuchen, zu verschwinden scheinen will. Jest muß ich au einer bideren nur au biden leibbaften und förverlichen Erscheinung kommen, wo zum Theil granliche Repervater und Geftirer geweihte Ramen und felbst ben Ramen bes Christenthums und feines gottlichen Stifters mit einmischen, ja wohl gar an bie Spite ihres tollen und verrückten Unfinns ftellen. 36 meine hier die unter vielen verschiedenen Ramen laufenden Socialisten und Rommunisten und alle die narrifden ober verruchten Schwärmereien ober Spielereien, bie man unter biefe Ramen ftellt. Denn Einiges wird auch barunter gestellt, was in ber Welt feine gehührliche Berechtigung bat und barunter ober unter abnlichen Ueberichriften Raum finden muß. Dies ift ja eine eigentlich frangofische Geburt und gebort ursprünglich bem nicht an, was Dentschlands Berleumber und Schnäber unter bem Ramen bentiche Bhilosophie und beutscher Atheismus aufzuführen pfle-Dag bon ben Afchen und Funten ber an ber Themfe und Seine von Chartiften und Rommunisten angezündeten Reuer Bieles zu uns berüber geflogen fei, ift oben foon geklagt. Das ift bei ber zehnmal und hundertmal leichteren und geschwinderen Weltverbindung als vormals und bei ber ungeheuren unendlichen Treiberei, Reiberei und Busammenfleigerei ber Menfchen aller Lanber ein unvermeibliches lebel aeworben. Die unlengbar größere Abglättung, Bilbung und Bergeistigung bes europäischen Menichengeschlechts und die durch neue Erfindungen und ibre Auwendung befchleunigte Mittheilung und geschwindere Uebertragung aller Buter und lebel von bem Ginen ju bem Andern hat nicht nur ein unendliches Gewimmel und Getummel unter einander, fondern auch eine neue und vermehrte Berpflanzung und Uebertragung ber geiftigen Strebungen und Entwickelungen veranlaft. einem gewiffen Ginn barf man allerbings fagen, bag jener Boltairismus, ber von 1740 bis 1780 bei ben Fürften und Bornehmeren und in ben boberen Bürget-Haffen blübete, gleichsam als eine neue Art, als eine folimmere und gefährlichere Entpuppung und Berjungung bis ju bem Meinen Burger, bis in bie Bertftatten ber Bandwertsburichen, ja bis in die Butten ber Bauern binabgeftiegen fei. Darf ich bas einen Boltairismus nennen? Man mählt und giebt oft Ramen nach Gleichniffen. Boltaire's und feiner Avoftel Lehre mar eine boje gefährliche Truglehre; unfer Tag bat eben so schlimme wo nicht viel schlimmere Truglehre einer lügenhaften Freiheit und Geiftiakeit und einer burch und burch erlogenen Menschlichkeit bes Menschen, welche fich oft fogar erfrecht in bem Ramen Jesu Chrifti aufzutreten und wie aus seinem Munde ju fprechen. Dies Uebel ift ba, es bat auf ber Bfingfiweibe ju Frankfurt, unter ben Linden in Berlin, im Augarten und Brater und in der Leoboldstadt au Wien und in taufend Gaffen und Rneiben gebrebigt. gelarmt und gewüthef; es ift eben eine Erfcheinung unfrer Gegenwart.

Ei! ei! ruft man mir zu, wie gelinde nennst und schilderst du unser unnennbares Weh und Berderben! unser wüstes, unchristliches, unstätes, meuterisches, gottverlassense und gottvergessenes Treiben und Wesen! Das schiltst du nur eine geiswerirrte, verworrene Gegenwart? Wir steben ja am änsersten Rande aller Sittlichkeit und Christlichkeit, am Rande eines Abgrunds, wo sich's grade in die Hölle hinabstürzt. Dein gegenwärtiges Menschengeschlecht welch ein Abschaum!

welch eine icheufliche Daffe von Laftern. Miffethaten und Berbrechen, wovon unfre Bater gludlich nichts wuften! Welche nene Ramen von Bubereien und Schandlichkeiten, wofür jenen Glüdlichen bie Namen fehlten! Go ruft man mir in ber That zu und ich gebe ben Rufenben und Bebtlagenben einen Theil biefer Anklagen bes Menichengeschlechts zu, und leugne ben andern. Die Gunde und bas Unglud und Unbeil, bas fie gebiert, find unferm Gefchlecht, wie es fceint, mitgeboren, und biefe haben in feiner Beit gefehlt. Sie scheinen jest verdoppelt und verbreifacht - bas bejabe ich ben Antlägern; ich führe ihnen aber auch ju Bebachtnif und ju Bemuth, baf bie Menschenmenge im Baterlande feit jenen gepriefenen tugendhaften und gludfeligen Tagen unfrer Bater fich faft allenthalben verboppelt, an manchen Stellen verbreifacht und vervierfacht bat, bag alfo auch bie Menge ber Gebrechen und Berbrechen allenthalben leiber in einem gewiffen Bleichmagfe vermehrt erscheinen muß; wozu noch tommt, baf bie feinen Schaben und Berbrechen, bie aus Ueppigkeit und feigen schleichenben Laftern erzeugten Berbrechen, mit ber Berfeinerung und Ueberverfeinerung bes Geschlechts in unfern grokeren prächtigeren Stäbten allerbinge gewachfen fein muffen. Bo waren aber in ben Tagen unfrer Bater

fo viele und fo glangenbe Blate ber verfeinerten was war bas Berlin, Wien, Minchen, Samburg, Bruffel ber Jahre 1770 und 1780 aegen ben Glang und bas Bollsgebrange unfrer Beit? Den Shein, ich meine ben vermehrten Schein bes groken menichlichen Gends und Jammers, giebt bie hundertfach vermehrte Deffentlichkeit und Mittheilung. land wifte man taum auf bem Umfreis von zwanzig breifig Meilen, wann etwa eine grauliche Diffethat gethan und die Ginfangung ober hinrichtung bes Berbrechers erfolgt mar, jest fliegt, was von einem Ende Deutschlands zu dem andern geschieht, mit ber Blitgeschwindigkeit von Schnellwägen und Telegrapben, und in breifig Setunden tann man von Trieft nach Stralfund und von Hamburg nach Augeburg melben, wer gräulich ermordet ober auch, wer erhangt ober geföpft ift.

Ich bin leichten Fuses und geschwinden Blickes über dieses gefährliche Kapitel und seine Berfänglichteiten hingelausen. Ich habe lange genug gelebt und seinen diese duch diese bunklen und schwarzen Dinge und Zeichen der Zeit alle, wie ihr sie mir zeigt, aber die Jahre, wohin ihr zurüdweiset, als auf unschnlotze paradiessische Zustände, mit den jetzigen verglichen, nehme ich als solche nimmer von euch an. Wahrlich

bas lafter ging bamais eben fo frech, es ging in ben boberen vornehmeren Alaffen frecher einber als jetst. aber ber bofe Schein bes Bofen und Bofeften bat fich mehr zu ben unteren Stufen ber Gefellichaft berabgeseuft und macht bort größeres Betümmel und garm und bat breiteren und ichmutsigeren Schein. Dies ift ber handinnterschieb, und fein anderer. Und will man überhampt bie Beiten und Gefchlechter gegen einander halten und auf ber Bage ber Christlichkeit und Gittlichkeit wägen, wahrlich, wie ich schon mehrmals er-Mart habe, ich tamiche bas Jahr 1850 gegen bas Jahr 1760 und 1770 micht um; wer bas maare bleiche und grane Angeficht bes verscheibenben achtzehnten Jahrlumberts gesehen, ber fann bas Antlits bes Jahrs 1860 nicht bloft mit Rains Fluch gebrandmarft feben. Soll ich bei biefem wahren Beibengefdrei, wo man und grabezu jur Solle bes Berberbens entartet unb verbaumt verurtheilen will, nicht and bie gange große Millionenmenge ber fleinen bamals febr unterbrückten und verfommenen Menfchen wägen, die verfnechteten Barger und Bauern nicht gegenrechnen? 3ch fage. alles ficht von innen gewiß nicht folechter, alles fieht nous amien zehumal und bundertmal beffer aus als in ienen Jahren. Auf Ginen Unterschieb, auf Ginen lebr enticheibenben Unterfdieb will ich unn Schlufe bieses Kapitels nur noch hinweisen: Die Menschen beten heute nicht weniger als damals, aber sie lernen und benten mehr, haben auch besser arbeiten und länger leben gesernt als damals: Wo sonst der dreißigste Mensch starb, stirbt jest der fünfunddreisigste; wo sonst der fünfunddreisigste starb, stirbt jest der vierzigste. Was antwortet ihr mir hierauf? Ihr könnt mir nichts Bernünftiges darauf autworten. Weil besser und menschlicher gelebt, weil freier gewirkt und gearbeitet und mehr gelernt und gedacht wird, kurz weil der Geist des Menschen sich in seinem irdischen Gehäuse wohnlicher und behaglicher sühlt — deswegen wird auch später gestorben. Auch das liegt im Rathschluß Gottes wie in dem Berstande des Menschen.

Rein Bunder, daß bei dem Dampf unfrer Tage, in dem Birbeln und Strudeln derfelben viele Sterbliche vom Schwindel ergriffen werden, mich felbst will dieser Schwindel zuweilen als etwas dem Zweisel oder der Berzweislung Achnliches ergreifen, aber die Frommen und die Menge der frömmelnden Henchler, welche in Kurzsichtigkeit oder in Feigheit diese Zeit als eine durchaus teuslische und entgöttlichte, als eine unchristliche und verruchte Zeit verschreien und verdammen — diese muß ich hier doch wieder auf die Wirklichkeit und auch auf die von ihnen gepriesene Bergangenheit hin-

weisen, nicht nur auf unsern fortgeschrittenen und verbefferten Aderbau, auf unfre an Boltsmenge, Gewerb, Sandel und Reichthum boppelt und breifach gemehrten und geschmudten Stabte, sonbern auch auf bie allentbalben gebefferten und erhöhten Ruftande und öffent= lichen Berhaltniffe ber Menfchlichkeit und Chriftlichkeit. Mit unfern Schulen und bem Unterrichtswefen, mit ben Irrenbäufern, Rrantenbäufern, Armenbäufern, mit unfern menfdlichen und driftlichen Gulfen. Miffionen. Mittheilungen und Bermittelungen jeglicher Art wie ftebt es auch ba viel beffer! und wie bat sich burch Arbeit, Fleiß und Geschicklichkeit gar manche neue Bulfe geschaffen! Wir find ein anderes, ein ftarteres und befferes, in fo vielen Beziehungen ein sittlicheres. tüchtigeres, glüdlicheres Bolt geworben; unfre Babn hat fich erweitert, sie wird noch mehr erweitert werden. Die Gescheidten und Wiffenben schauen mit Freuden in biefe Erweiterung, welche fich fur viele Menfchenalter ben ftrebenbften Boltern Europas geöffnet bat. Schauen wir auf unfern Aderbau, auf bas Elberfelb, Arefeld, Bremen, Samburg u. f. w. unfrer Tage, feben wir, mas fie bor einem halben Jahrhundert maren, fo wiffen wir, wohin gewiesen werben muß; babon muß unter bem Titel England und Amerita weiter gesprochen werben.

Dan fdredt mit Gewitterwolfen, bie an bem beutschen Kirchenbimmel aufsteigen und will bem Broteftantismus weiffagen, baf er ganglich in fich zerfallen und auseinander fallen, baf er ber Raub ber Jefuiten werben muffe, ja baf uns bie Jefuiten möglicher Beife wieder Reuerbranbe auf unfre Tempel und Schennen aufammenpredigen tonnen. 3d tenne bie unverfobnlichen Reindschaften und unsterblichen Gegenfate mobl: ich tenne wohl die Starte bes Babftthums, aber auch bie Allmacht bes lutherichen Spruchs bas Bort fie follen laffen fabn. Diefes göttliche Bort bat ia Die Rraft, Die Schladen, welche fich von Zeit zu Zeit an ibm anfeten und felbft burd ben Rampf aus und an ihm hervorgeschmiebet werben, wieber von fich abauschütteln und in verjüngtem Glanze wieder zu lench-Freilich mit ben leichten Augen biefer auferlichen Belt betrachtet, fieht ber Brotestantismus fo aus, als wenn er fich auch feinen Babft fuchte; aber er fieht nur fo aus, und wenn er fich beffer befinnt, fteht feine alte Sonne wieber bell vor ibm, und ringenm wirb ihm alles wieber flar und licht. Er bat icon feine brei Jahrhunderte binter fich mit einer Reibe geweibter und burch bie Geschichte bewährter Rämpfer und Bengen; er hat schon seine Trabition gewonnen zu ber

Tradition von Sault Paulus und Sault Johannes, und darf darum nicht zagen.

Soll ich endlich noch die Anklage des Materialismus unfrer Tage jurudweifen, die Anflage ber auferorbentlichen Thatigfeit und Berührigfeit ber Menfchen, die alte Abamserbichaft endlich voll anzutreten und aller Gaben und Guter biefer Erbe von einem Ende zum andern endlich in ber That Berr zu werben? Rein, auch biefer Materialismus ift ein Zeichen bes frifden lebenbigen Beiftes, ber jest Deutschland belebt. Eben biefes lebendige Leben in unferm Bolle ift uns Bürgichaft und Giegel bes Beiftes und Berbiltraung unfrer Zufunft. Wir find in viele herrlichste Boffnungen leicht bineingeschüttelt und noch leichter und unfanfter wieder herausgeschüttelt worden, aber Geift wird immer neuen Geift zeugen und fich que bem ichwebenben Element von blogen Gefühlen und Soffnungen jur lichten Rlarbeit bes Berftanbes immer mehr burdringen. Wir haben bis jest nur Anläuse gemacht und find immer noch im fturmenben Anlaufen begriffen, wo wir meift jurudgeschlagen werben. Befühle und Born find bloß für ben erften Anlauf gut; ben letten Sturm ber Festung können Ginficht und Berftand allein burchführen. Ein Bolt, bas fo viel Muth und Geift bat als die Deutschen, tann als ein

Ranb schlechterer Böller nicht untergehen; die Sehnfucht eines großen Bolls nach Shre, Macht und Majestät wird ben Tag ihrer Erfüllung erleben. Glaubet nur, haltet fest und ausammen!

Ei! bu alter Schneekopf, was sollen uns diese Zuruse des Muthes, da du doch gleich einem Jeremias der Rlaglieder, der auf den zerbrochenen Mauern Jerusalems und in dem Borhose des geplünsberten und entweihten Tempels seine Trauerlieder sang, uns mit so vielem und reichem Jammer die Ohren betäubt hast? Haft du keinen Geist sester Weissaung, so stede die Flöte ein und schweige!

Und darf ich mich so heraussorbern lassen und weissagen, wie die Narren weissagen, das heißt, soll ich litgen? Nein! es giebt nur Einen Geist der Beissagung, und das ist der Geist selbst. Dieser scheint dem Bolke, das immer sogleich Neuestes hören will, oft tausend Siegel auf dem Mund zu haben, und siehe! wie seine Stunde gekommen ist, tönt und klingt er, und die Leute verwundern sich. Diesem Geiste vertraue ich, und das ist meine ganze Beissagung. Die Zeit ist Gottes und ihre Stunde und Minute darf kein Sterblicher weissagen, selbst mit einem Apostel Paulus möchte ich nicht irren; aber das darf ich euch zum dritten Mal zurusen: Glaubet! und haltet fest und zusammen!

Meine übrigen Tage müffen ja bahinsinken wie die letzten Schimmer eines Traums. Ich schaue von der höchsten höhe des Alters in das tiese Thal hinab, meine Abendsonne geht nicht mit Gold noch mit goldnen Hoffnungen zu Thal, aber von tapfern und männlichen Hoffnungen darf ich nicht lassen. Ich vertraue dem Geist und dem deutschen Geist, und ruse mit allen tapfern Aposteln und Propheten: de coelo et patria nunquam desperandum.

## 2. Die Andern.

Jest in kurzer Ueberschau die Fremden und die Andern, wie sie mit den Deutschen und ihrer Belt meist und zunächst in Berührung, Berbindung und Gemeinschaft steben. Da ist Desterreich billig das Erfte.

## a. Defterreich.

Wie? Desterreich unter ben Fremden und Anbern? Deutsch ober Nichtbeutsch ober gar Undeutsch? — Die Sache spricht sich selbst aus, die Mehrzahl und Macht entscheibet in der Welt einmal die Stellung. Dhne hier über Kopf und Herz mich in Streit einzulassen, und wo Deutschlands Kopf und Herz liegt, ob in und bei Deutschland ober in der Fremde, Desterreichs Inhalt, sein sogenannter Leib, ich sollte sagen, sein dider Leib von 38 Millionen, zählt nur

acht Millionen beutscher Menschen: es bleiben, wenn man bas frembe Bemifch in Bohmen, Dabren und bem eigentlichen Desterreich abzieht, nicht über acht Millionen; also bleiben beinahe vier Fünftel Frembe und Andersartige übrig. Wir ftellen alfo icon wegen biefer Uebergabl Defterreich zu ben fremben, obgleich es uns nimmer gang fremd werben tann noch foll. Obgleich es Deutschland immer mit sich aufstellt ja in fich bineinstellt und feit Jahrhunderten fo mitgeschleppt ja fich nachgeschleppt hat, ein beutsches Berg bat es lange nicht mehr gehabt, und trot aller Betbeurungen auch in biefen jungften Jahren genug bewiesen, daß es Deutschland wohl gern für sich gebrauden aber fich nimmer für Deutschland einseten will. Und boch, nachbem es Deutschland in ben Jahren 1814 und 1815 gang verfäumt ja felbst ben beutschen Raifer fast von sich gestoffen batte, scheint es feit ben Letten Jahren andern Sinnes geworben zu fein, fucht Die alten Difgriffe und Berfaumniffe zu verschweigen und au übertufden und gebarbet fich unverftellt nicht nur als das geborne Oberhaupt ber Lande und Fürften, sondern meint endlich Deutschland als ben letten fetteften Biffen in feinen biden Riefenleib einschluden ju tonnen. Bas baben feine Schilbtrager uns nicht Bunder vorgefabelt von dem allgewaltigen und glud-

feligen europäischen Mittelreiche, bem China von 76 bis 80 Millionen Seelen, von bem an ber Stelle und in ber Stellung Rarle bes Groken jest erft wieber verjungten Reiche! Kommt es uns zuweilen ja fast vor, als gautelte ein napoleonischer Wieberganger uns feine prächtigen Grofithaten bes gelobten ewigen Friedens vor, als fei Friedrich Schlegel aus bem Grabe erftanden und halte vor Fürften und öfterreichischen und ungrifden Magnaten in Wien feine Borlefungen über bie Glüdseligfeit bes Berferreichs unter feinem Ronig ber Könige? Bir aber rufen mit bem klugen afopiichen Kabelthiere vestigia nos terrent: wir wollen teine Berfer, wir wollen feine fnechtische Chinefen eines neuen Mittelreichs werben. - Ueber Desterreichs politische und fanatische Augen = und Bergens = Berbrehtheit seit Rarl bem Fünften ift oben sattsam gesprochen worden. Im Jahr 1814 und 1815 war für baffelbe noch ein glüdlichfter Moment gefommen. Satte es damals nicht wieder die beherten Augen vor allem auf Italien gerichtet, hatte es mit England, Rufland und felbst mit Frankreich nicht zu fehr geliebäugelt und fich in kleinlichen, undeutschen, biplomatischen Gespinnsten mit verstrickt, fo willig waren bamals bie Deutschen, so treu, zutraulich und bereit war ibm ber arglose König Friedrich Wilhelm ber Dritte von

Breufen, baf es feine Saus- und Stammlande Belgien, Lothringen, bas Elfag und die alten habsburgischen Borlande in Schwaben hatte wiedernehmen und sich in Wien die Raisertrone nach einem Zwischenstand von zwanzig Jahren wieder hatte aufseten Durch jene Lanbe befam es einen Zumachs fonnen. von seche Millionen beutscher und beutschartiger Menfchen, mit ber Schelbe und Maas und Antwerpen eine berrliche Beltstellung muthigen Stolzes und ebler Gefahren am Meer u. f. w. Dann ftanb es mit fraftigften Borberfugen im Reiche; jest foll vor bem, beffen an unfern äufersten Grangen boch aufgerichtete Binterfüße bie labmen Borberfuße nicht merten laffen follen, wie bor einem Befunden und Starten parabirt werben. Es hat damals das Bobe nicht gewollt und ben Stolz ebler Befahren nicht gewagt. Berfäumtes ift überhaupt felten nachzuholen, Bolitischversäumtes tommt fast nie jum britten vierten Dal wieber jum Einholen. Wir wollen an bem großen Staate Defterreich loben mas zu loben ift, wenn wir auch feine Luft haben, mit feiner uns fo fehr angepriefenen Dilbe, Gutmuthigfeit und Liebensmurdigkeit eine auf ewig unzertrennliche Ehe einzugehen. Gang fremd werden konnen wir ihm ja boch nicht. verbunden in gemiffer Weise mit ihm, wie biefe Banbe

anch geknüpft werben, müffen wir wegen feiner beutichen Menichen, unfrer wirklich febr gutmutbigen und oft auch liebenswürdigen Brüber, boch immer bleiben. Defterreich bat aus ichredlichen Wirren und Gefahren bes Jahrs 1848 in feiner Beife und in ber Art, wie es aus fo gewaltigen Rlemmen fich berauszureifen und aufzurappeln feit Jahrhunderten gelernt bat, fich aufgerafft und burch fein lübnes und fraftiges Auftreten mitten unter Brand und Trümmern Furcht und Achtung erzwungen. Damale, ale Ungerland im Aufftanb loberte, als Italien abgefallen mar und feine Rönige und Fürften und felbft ben Babft unter bem Rufe Italiens Freiheit und Ginheit! und Fort mit Defterreich! jum Aufftand und Bundnif geawungen hatte - bamals, als Defterreichs einzelne zerriffene und zerfprengte Beerbaufen felbit Tirols Albengräugen gegen bie Balichen beden muften, als bie Grogmächte bes Weftens, England und Frankreid, ausammentraten und die Abtretung Italiens bis an bie Friuler Marken vorschlugen und auf biesen Fuß ben Frieden vermitteln wollten, ba ftand bas öfterreichische Rabinett, felbst mit bem schwachften Berrn an ber Spite, felfenfest im Sturm und erklarte, auch aus feinem italianischen Dorfe werbe es fich verbrangen laffen, und bie Tapferkeit feiner Rrieger unter bem breiundachtzigjährigen Feldmarschall Radetth, bem Freunde des unvergeflichen Erzherzogs Rarl, und die burch republikanischen Schwindel erregte und angezettelte Zwietracht ber Italianer haben es gerettet. Dier hat man aus dem Gesichtspunkt des Kriegsmanns großes Lob auszusprechen, wie Bieles man auch gegen die Schneidigkeit mancher öfterreichischen Beruhigungssmittel einwenden mag.

Ja bier allerdings: aber wie fallt bas Lob aus. wohin fällt es, wenn man Defterreichs Stummbeit und Mattigfeit, feine lange und laue Gleichgültigkeit gegen bie Ungelegenheiten bes beutschen Baterlandes betrachtet, wo bessen Vortheile nicht grade innerhalb ber Grangen feines Landes und Geluftes liegen? Dafe Defterreich, ale feine eignen Dinge barnieberlagen und Italien und Ungern im Aufruhr braunten, auf Deutschland taum bas Auge und für Deutschland fein marmes Berg haben tounte, ale fein Berg von ben Bunben blutete, welche die Wälschen und die Magnaren hineinbieben, tann man nur begreiflich finden; aber ein paar Jahre später wie ba? wie mit ber Beschichte ber beutschen Flotte? wie mit ber allertraurigsten Beschichte von Schleswig = Holftein und ber Stillung bes banischen Rrieges, bas fich Defterreich noch ju einem befondern Berdienst um Deutschland gemacht baben

will? - Rlagen Biele, bag bas preußische Rabinett ba fdmad gewichen, fo befdulbigen Anbere Defterreich ber Gleichgültigfeit und feinbfeliger Rieberfclagung biefer beiligen beutschen Sache, und bag es nicht Deutschland babe verlaffen und verratben, fonbern Breufen in Norbbeutschland und an ben beiben beutfchen Meeren habe fcachmatt feten gewollt. - Und Die beutsche Flotte? Desterreich bat fich zu ihrer Schöpfung und Gründung von Anfang an geweigert ound auch fpater mit mehreren andern beutichen Fürften jeben Beitrag abgelebnt: es ift bis zur Begichaffung und Bertaufung bes icon Gefchaffenen getommen, und ba haben Defterreichs Schildtrager Preufen, weldes mit feinem Beifall und Beitrag querft mit voran gewesen war und für mehrere Regierungen Borfcbuffe gemacht hafte, am Ende gar noch zu beschuldigen gewaat, es fei an ber Bernichtung und Berfchleuberung jener Flotte fculb. - Und Schleswig - Solftein? Jenes Desterreich, bas für sich und feine Bortbeile binfictlich Italiens gegen die machtige Bubringlichkeit von Frankreich und England in ben Jahren bes italifden Aufruhre von 1848 und 1849 fo fest gestanden, Defterreich, bas im Jahr 1846 bas angegriffene gute Land = und Fürsten = Recht ber Bergogthumer gegen Danemark beim Bunbestage anerkannt und verbfirgt

batte, Diefes unterzeichnete für Rufland und mit Anfiland. England und Franfreich gegen Deutschland und Breufen in London ben banischen Gesammtstaat und alle feine Folgen, ließ bie Berreifung ber uralten bergogthumlichen Gemeinsamkeiterechte gu. und - mas für Berricherhäufer noch viel bebenklicher und gefährlicher bunten mufte - genehmigte ben Bruch bes Salifden beutschen Fürstenerbfolgerechte in ben Berzogtbumern, mit biplomatischer Berbrangung ber älteren Linie Solftein Angustenburg burch bie jungere Gludsburger, auch bies zum Bortheil bes alles mit ein= fabelnben und mitbestimmenben Ruflands, welches alle feine burch viele Berträge losgebundenen und an bie Bettern übertragenen Rechte wieder bervorzuspielen und mit bineinzufpielen fuchte. Diefe ruffifchen Liften fab bas bumme England nicht und bas fcmache Deutschland follte, weil Desterreich fo undeutsch vorangegangen mar, bagu fcweigen. - Und bie Stillung ber banifden Febbe und Entwaffnung ber Bergogtbumer? Es lief ein Schreden ja ein Angftruf burch gang Norbbeutschland, als bie Botfoaft erklang, Defterreich marfcbirt mit feinen Banburen und Aroaten ale Friedensstifter über bie Elbe. Benig Gutes konnte man ba erwarten, aber fo Schlimmes, ale endlich erfolgt ift, batte man boch

nicht erwartet. baf man bas foone Land ohne alle fichernde und bindende Bedingungen ben Fremden fo binmerfen, baf man bie auten Menfchen, bie für ibre älteften bebrieften, von bem Ronige von Danemart gerriffenen und gebrochenen Rechte ju Gott gebetet und im Glauben auf Gott und ihr Gefet bafür geftritten hatten, fo ber Gnabe bes erbitterten Danenvolles preisgeben murbe. Freilich fogleich beim Anfange bes öfterreichischen Aufmariches mar bie Abnung aller Meniden, welche mit beutschen Gefühlen und Bünfchen gegen Norben blidten und bie Afpetten bes politischen Sternbimmels kannten, eine febr trübe. Muften fie nicht benten - und haben fie Unrecht gehabt, fo zu benten? - bag Defterreich ben Aufftanb und bie Waffenerhebung Schleswig-Bolfteins gang aus bem Befichtspuntte bes Aufftanbes feiner Italianer und Magharen ansehen, bag es bie für ihr beutsches Land und Recht streitenden Manner für verruchte. gegen eine Ronigliche Majestät emporte Rebellen erflaren werbe? hat es bas nicht grabezu gethan, fo hat es boch ruhig zugesehen, daß sie so behandelt worben sind. Freilich man bat von einer allgemeinen Umneftie gesprochen, aber wo und wie find bie Beiden biefer Umneftie? Die banische Auslegung biefer Amnestie und bie banifche Behandlung und Buchtigung

ihrer fogenannten rebellischen Unterthanen liegen ja nun schon seit Jahren vor unser Aller Augen, -Und ber bentiche Bund und feine von Defterreich geleitete Erflärung? gleichsam ein Bunbestaasabicbieb in biefer Gade? Nirgends fieht man eine fefte bestimmte Land und Meniden fichernbe Bedingung, die für die ungludlichen Entwaffneten und Berlaffenen gestellt mare; es lautet immer ungefähr : man hoffe, G. DR. ber Ronig von Danemart werbe in ben ibm jurudgelieferten Bergogthumern gegen feine Unterthanen Gnabe und Gerechtigfeit malten laffen. D bie Bertrage auf hoffnung! Auf hoffnung tauft man teine Butte, ja nicht einmal eine Ruh ober ein Ralb. Ueberhaupt biefes ganze munberliche und widerliche Berhältniß Deutschlands zu Danemark ift für ben Theil ber Bergogthumer, ber boch hinfort noch beutsches Land und bentiches Bunbesland beifen foll, auf fo lodern und lofen Rufen und ohne Sicherung beutscher Ehre und beutschen Namens bingeftellt, wie man früher bas ähnliche Berbaltnif von ben beutschen Studen ber Bergogthumer Luxemburg und Limburg jum Königreiche ber Nieberlande gelaffen bat: alles mit bem leichten Bunfc und hoffnung auf Gerechtigfeit und Onabe ber fremben Dajeftat. - D! o! beibe fcone Lande tann Deutschland wie manche seiner früheren Landschaften fast wie verlorne ansehen: im Frieden leere Titel und Namen, im Ariege wo wird die brüderliche Hilse sein? und können die Berhältnisse und Interessen jener fremden Reiche nicht so laufen und werden sie nicht häusig so laufen, daß der Limburger und Holsteiner auch heute wie weiland gegen Deutschland wird ins Feld gestellt werden?

Run, ba wir einmal bei beutschen Schmerzen weilen und beutsche Wunden eben mit recht bittern Gefühlen wieder betaftet haben, muß boch noch von ber Möglichkeit ober Unmöglichkeit bes großen europaifchen Centralftaats ber Mitte, von bem fogenannten Großbeutschland etwas gefagt werben. Es ift eben etwas fill bavon, aber barum glaube feiner, bak Defterreich einen folden fcmeichelnben und ftreichelnben Bebanten aufgegeben habe, bag es nicht hoffe fo piano und pianissimo Deutschland und die Fürsten allmälig in fich bineinzuschleppen ober gar burch bie Schreden bes aufgestellten Bogelicheuchs ber republitanischen Rothmute in fein Ret hineinzujagen. alte ewig junge Geschichte von ber Eule und ben Kleinen Bogeln. Diefe Möglichkeit wer will fie ablengnen? ja ift nicht schon ein Anfang bavon ba? Aber die Unmöglichkeit? Das ift eine andere Frage,

verneinung nicht abgemacht ist. Diese trotige Abweisung und Berneinung spreche ich nun sogleich mit Millionen guter alter Deutschen aus: Nolumus gentem germanicam mutari et pejorari. Eine gelftige und sittliche Berneinung mehr als eine politische. Her nuß ich mit meinen Gedanken und Erwägungen auch etwas weiter umherschauen und ein wenig spazieren gehen.

3ch fage mit gutem Borbebacht mehr eine geiftige ale eine politifde Berneinung. Bolitisch, o bu achtes Herenwort! was ift politisch unmöglich? Sind die armen Deutschen burch vielbundertjahrige Gewöhnung und Uebung nicht fo gequeticht und gerstampft, burch so vielfache Wechsel von Entbautungen und Behäutungen gegangen, baf fie fich jeglicher neuen Umbautung, Wieberbautung und Berindung mit jederlei anderm Bolle fügfam und willig und leicht umgestaltlich erweisen muffen? Warum follten fie nicht zur Brobe allenfalls auch einmal mit Szedlern, Ballachen und Kumanen und Morlachen zusammenwachsen wollen und können? Also in biesem Sinne fpreche ich mein tropiges Unmöglich! nicht aus; benn mas ift politisch nicht alles möglich? Bort nur gang turg mein geiftiges und fittliches Rein! Unmöglich!

Buerft mein menschlicher Born, wenn ein Dentscher noch irgend einen Born haben barf, ist emport nicht allein über bie übermüthige Zumuthung, fonbern noch mehr über bie Epoche, ich follte fagen bie Stunde, in welcher Desterreich uns biefe Rumuthung feines groken germanischen dinesischen Besammtreiches gemacht bat. Gebet Acht! folgt mir treu! Desterreich batte bas Rusammengeröll seiner verschiedenen Böller und Bolterbruchstüde Jahrhunderte hindurch, fo gut es eben geben tonnte, wegen ber verschiebenften Sprachen, Sitten, Gewohnheiten, Befete, einige Stude auch ziemlich sultanisch absolut, eben ohne viele beftimmte allgemeine Formen und Gefete, zusammengehalten und regiert. Run brauften bie Sturmiabre 48 und 49 berein; nach vielen unglücklichen Berfaffungeproben murben für bie Gründung ber letten iungften gultigen Berfaffung Golbaten berufen: eine furze berbe folbatische Arbeit, Busammenschüttung bes Berfcbiebenften, mebeifche Ginftampfung, woraus bas neue öfterreichische verjungte Leben bervorgeben follte. Als ber vom Schlachtfelbe gerufene verwegene Schwargenberg babeim biefe Ginftampfung vollbracht batte, blidte er gar anbers als Metternich ein wenig gegen

Rorben und Nordwesten und tam auf ben Gebanten. es mare boch so übel nicht, Die Leute, Die bort zwischen Oftfee und Norbfee und Rhein und Beichsel wohnen, Die lieben auten Deutschen, ein wenig mit einzustampfen und fo ein neues verftiches ober dinefisches Grofreich und Mittelreich ber Butunft ju gründen. Die öfterreichische Arbeit, die er eben mit groker Festigkeit vollbracht batte, batte ibn natikrlich auf ben Gebanten: gebracht, mis ben Dentschen etwas Aebuliches zu verfinden. Mit so weichen und bildbaren Leuten muffe bas ja offenbar viel leichter fein als mit bartnäckigen Magharen und trotigen Glaven. - Goll bas nunben beutschen Born nicht emporen ja aus ben falteften. Bergen Funten folagen, bag Defterreich folche beillofe: Somache, folde matte Chrvergeffenheit, folde Rufammenstampfung bes bentichen Stoffes mit allen. verschiedensten und barbarischesten fremben Stoffen uns in dem Augenblick zumnthete, wo alle eble Deutsche noch von ber Einheit und Majestät und von ber Bieberherstellung beutscher Dacht und Ehre traumten?

Dies ber Zarn über ben Augenblick und über ben Gedanken, mit welchem die Benutzung des Augenblicks ergriffen war. Dies schon lief weit über jeden. Aerger hinaus, aber Grimm muß der Zorn werden, daß wir uns grade da in diesen wüsten medbischen

Beffel unter bem Titel bon Stärfung und Berjungung werfen laffen follten, als alle unfre besten und treueften bentichen Gefühle grabe auf uns felbit, auf bas, mas noch aus uns felbft beraus für unfre Berrlichteit gu Licht und leben gebracht und geschaffen werben konnte, noch mit ichonften Soffmungen gerichtet waren. Grabe ba batte Schwarzenberg, eine Berfplitterung und Berreifung bes Baterlandes boffenb und erzielenb, unter bem Titel einer Bereinigung mit Defterreich schon feine Unterhandlungen und Bettelungen mit ben unentichloffenen ober einem festen Bufammenichluft Dentichlands au einem Gangen abgeneigten Rürften begonnen. Aber bievon abgefeben mußte ben Deutschen grauen vor biefer neuen Große, welche burchaus nur eine Diete ober eine leibliche Grofe, nimmer aber eine geiftige und fittliche werben tonnte, Die einzige Grofe. bie folden Ramen verbient. Wirklich bie erfte konnte nur Dide beifen, und vor bem Diden empfindet bas Gefühl bes Guten und Schonen immer ein Grauen. Dies erinnert, um ben Unterschied amischen ben febr verschiedenen Großen zu bezeichnen, an eine parifer Anethote vom Jahr 1810. Dort ftanb bei ber großen Kunstausstellung ber bidfte und längste Mann ber faiserlichen leibmächter als Bache an ber Thur bes Eingangs. Run trat auch Rapoleon jur Schan berein

und sprach dem Rolog, dem er kaum an die Brust reichte, won wegen seiner Stattlickeit ein freundliches Kaiserwort zu, worauf dieser mit französischer Geschwindigkeit erwiederte: Iei l'on voit la difference entre un grand homme et un homme grand. Bor diesem schwarzenbergischen deutschen homme grand, dessen steelem schwarzendergischen veutschen homme grand, dessen werdende Riesenglieder man uns so aupries, überlief uns denn nun ein natürlicher und sehr begreifslicher Schauder. Warum?

Das Deutsche, wie es beisammen liegt, ift an ihm felbst boch noch ein ziemlich bides Ding, was, wenn man bas in ber Schweig, Belgien, holland, im Elfaß mitenthaltene Deutsche bingurechnet, boch wohl ungefähr ein vierzig Millionen Seelen ausmacht; aber bie Mehrung, welche mit uns vereinigt werben follte. ober vielmehr welche uns beigeschüttelt und mit uns au Giner Maffe jufammengestampft werben follte. war boch für uns eine gar zu mächtige Zugabe auf einmal, ungefähr breifig Millionen Frembe - und was für Krembe? Die meisten berfelben baben für uns einen roben und widerlichen Barbarengeruch. 3mar ber Deutsche tann viel vertragen, mehr Bestaltungen und Umgefialtungen als irgend ein anderes Boll; aber bei unfrer weltbefannten Weichheit und Gutmuthigkeit geht er leichter als bie meiften Andern

in frembe Art ein und in frember Sprache Art und Sitte unter. Bas hat er bei biefer feiner Ratur von jener Art und Sitte, Die man ihm von ben Rarpathen und von ber Nieberdonau als Brübergenoffenschaft zubringen wollte, und die er nicht allein burch bas Gerücht tannte, nicht alles zu fürchten? Dufte er nicht fürchten fich endlich in iener Daffe ber fremben breißig Millionen mit zu verlieren und fein gutes bischen Gigenthumliches und Deutsches, mas noch in ibm ift, auch zu verlieren und einzubufen? Er tennt ja bie Winde und Sauche, Die aus bem Often weben : er kennt auch ben Athemaug, ber ihn jett burchblasen und beleben follte, ale einen Athemang uralter Barbarei und bespotischer und fnechtischer Robbeit. Er tannte auch die Art und Weise recht wohl, und autentheils aus eigener Anschauung, wie biefe gewohnt maren regiert und beherrscht zu werben. Er batte bie jungften ofterreichischen Beispiele vor Augen, und mußte gittern, baf folche Beifpiele und Mufter bon Befegen und Ordnungen und von Strafen und Lohnen, bann auch im Baterlande fünftig immer mehr Geltung und Anwendung gewinnen möchten. Alfo gang einfach nach ben Gefegen ber Natur und ben Ergebniffen von Gefcichte und Erfahrung betrachtet, tonnte folche Dide

ihm weber ächte Macht und Burbe noch neues Glud und Freude versprechen.

Die Ratur bat nach Gefeten, welche ber Menich nicht immer erklären tann, welche er mehr aus einem angebornen Inftinkt als mit klarem Berftanbe erschaut. allen Dingen und Geschöpfen ibr Maak gesett, wo bas über bas Daag hinausgeben meiftens viel miklicher ift als bas unter bem Maake bleiben. Das Befühl und ber Begriff von Gefundbeit, Stärke und Schönheit fteben fo innerhalb eines gemiffen freilich meistens unbeschreiblichen Daages. Riefen läuft man anzustaunen und zu bewundern, aber man erwartet fast nimmer Thaten ober Berte von ihnen, wünscht auch taum eine abnliche Beugung von ihnen, die fie auch fast nimmer liefern konnen. Solche Dide und Groke, Die man riesisch nennen tann, ift fast nie von Stärke und Gefundheit begleitet, wohl aber, wo irgend ein organischer Fehler in bem ungeheuren Leibe ift, wird und wirft er meistens viel gefährlicher auf die übrigen mitleibenben Theile, als ein Aehnliches in einem Leibe gewöhnlichen Maages. 36 frage bier nun, konnte man bei folder Zusammenfcmeljung, wenn bie Difchung fich vielleicht im Berlauf einiger Jahrhunderte machte, tonnte man babei erwarten, bag biefe Mifchung bes vielen Frembartigen und Ungleichartigen jemals eine pragnifche Gefundheit und Starte bervorbrachte, bag nicht vielmehr ans verkehrter ober balber Organisation specifische Grundfehler entfprangen? Und ferner und ferner? Bir bitben uns boch auf ein gewiffes germanifches Erbtheil etwas ein, auf eine gewiffe angeborne und eingeborne ibeglistische geistige Anlage, auf einen ftillen einfältigen Beift ber Beschauung und Anschauung ber Dinge, wodurch allein zulett nur in die Tiefen bes Bergens und ber Gottheit hineingeschaut und gebrungen werben tann - wir bilben uns auf biefes fleine Große, auf biefen von gebildeten und roben Barbaren fo oft verspotteten beutschen Schat bes Beiftes und bes Gemuthes etwas ein; er ift unfre lette und faft einzige Freude, die wir noch übrig haben, und wie viel Wiberftanbetraft und beinahe Allmacht wir bem Beifte auch gutrauen, in die Stoffe und Leiber ber Erbe gemifcht, muß er Jeglichem, bem er zugemifcht wird, immer einige feiner göttlichen Funten abgeben. Sollen wir hier bei ber Mischung und bem Durchgange beutschen Beiftes burch gar anbersartige und frembartige Stoffe und Leiber, ale bie germanischen find, burch ben Zusammenstof und Krieg mit fremben halbgeistigen, halbleiblichen, elementarifchen Trieben und Reigen nicht mehr und mehr eine Erichopfung und Berflüchtigung und, gelindest gesagt, eine verworrene Entartung biefes unfere ichonften Erbes fürchten?

3d foreche bie Borte Robbeit und Barbarei aus, indem ich gegen ben Entwurf und Awang mich empore, ben Desterreich gern ansführen wollte und beute noch auszuführen frebt. feinen aanzen großen Saufen von beinahe breifig Millionen Frember in unfer Leben binein zu diplomatisiren ober vielmehr unfer Leben und Lieben uns ju gerftudeln und ju zerreißen und langfam in fich hinein zu fangen und allmälig mit fich einzuleben und einzuleiben. wirft mir einer ein: Sind Diefe Aussprüche nicht in ihnen felbst eine beutsche Robbeit? und find bie Italianer, Ungern, Bolen, Glavonier nicht auch bebeutenbe Namen? Freilich find fie bas, fie baben and einzelne Thaten und Manner aufzuweifen, Die boch über ber Robbeit fteben, aber im großen Laufe und Lichte ber Beltgeschichte und ber Beltwirkungen ber Bolter burch Runfte, Biffenichaften und Erfindungen geboren biefe Ramen, mit Ausnahme ber einzigen Italianer, nicht zu ben glanzenben Ramen ber Bilbung- und Gefittung; und neben ihnen wie viele Ramen liegen noch in ben öfterreichischen Gebieten und Grangen biefer Ramen, wie viele verlorne gleiche

fam vergeffene Refte und Brüche untergegangener ober blog burchziehender ober überschwemmender Bölfer! mebifche und farmatische Jazbgen, tatarifche und tilttifche Szedler und Rumanen, romifcher Rachlag bon Wallachen und Rumanen u. f. w. — Wunderbares Geschick ober Art ber einzelnen Länder, diese mittlere und untere Donau bis ins Schwarze Meer binein bat, so alt die Geschichte ift, immer Athem von Robbeit und Wildheit gehaucht und nimmer Spuren boberen göttlichen Lebens und Strebens binterlaffen, mit Ausnahme ber Sagen von ben Mysterien und Gottesbiensten bes alten Thraciens, vielleicht Uebertragung bon ben Thraciern Affens. Die reichen und prächtigen Länder, welche bie Donau bort burchströmt, bie Länber amifchen ben Rarvathen, ben Bergen Dalmatiens und Maceboniens und bes thracifden Samus, ber jest Baltan beift, maren von jeber eine breite Drefdtenne ber Rrieger, auf welcher auch meistens nur Arbeiter und Drefcher für folche Tenne gezeugt wur-Schon Bhilipp und Alexander von Macedonien jogen von hier einen Theil ihrer besten Officiere und Solbaten und manche ber tüchtigsten und beften unter ben Imperatoren Roms (Maximinus ber Thracier, Aurelian, Diokletian, Balentinian) waren Gobne biefer Panbe.

Genug, wohl ben Meisten schon viel zu viel fiber Desterreich und Desterreichs jungste Berbaltniffe und Beftrebungen mit une, ju une, über une. Betrachten wir uns nun Defterreich jum Schluft noch als einen fremben und auferbentschen Staat, mas er, wenn man feine verschiedenen Bolfebeftandtheile gablt und magt, beinabe mit vier Fünfteln feines Inhalts ift. jetige ofterreichische Staat ift fast bas Reich, mas ber berühmteste beutsche Sagenkonig, ber große Oftgothentonia Dietrich von Berona ober Bern, in feinen Tagen jufammengeschlagen batte und etwas über ein Denfcenalter beberricht bat; nur ift Defterreich nicht Berr von gang Italien, wie Dietrich es auch mar. Reich Desterreich, wenn man es auf ber Landfarte mit ben Bliden übermift, hat einen Umfang nicht weit unter bem Umfang Deutschlands. Es hat reiche, Einige fagen unerschöpfliche Rrafte und Bulfequellen. Jest ift nun ber fleinere öfterreichische Gesammtstaat fertig, es find alle verschiedenen Länder und Bölker au einer Einheit zusammengeworfen und ausammen= gezwungen; nun foll eine für alle geltenbe Berfaffung und Glieberung auch alle feine Rrafte und Bulfsquellen für Gine Rraft und Birtfamteit fammeln und ju Stärke und Gefundheit gestalten. Wird bas gelingen? wird bas, was früher größtentheils bas

Gegenfträubigste mar, ju Liebe und Treue gufammenwachfen? find nicht zu viele fträubige und feindfelige ja feinbfeligste Elemente ba, bie bies faft au einer Unmöglichkeit machen? Für bie bentschen Landestheile tann man hier Ja fagen - ba ift bie altgeborne angeborne Treue gegen bas Raiserhaus; aber bet Bole ist leicht wie Spreu im Winde und Schaum auf bem Baffer, hat and noch viele neuefte und unvergefliche Erinnerungen und borcht auf alle neuen politifden Winbe: ber ftolze Magbar ift noch grollig und wird noch nicht fo bald vergeffen und vergeben; aber ber Italianer ben balt man nur mit Kurcht und Gewalt fest. Alfo noch weit von fester Grunbung und ficheren Aussichten in Die Butunft. 3ch habe oben mehrmals angebeutet, wie Defterreich fich und uns feit brei Jahrhunderten zu Italien gestellt bat und noch gegenwärtig zu Italien ftellt. Es ift bies für beibe Länder eine mahrhaftig tragifche Stellung. Defterreich hat in ben entscheibenben Jahren 1814 und 1815 Italiens Gefchide und feine gegenwärtigen Berbalb niffe und Buftanbe vorzugeweife bestimmt und bestimmen geholfen. Der Babft, Die Ronige von Reavel und Sardinien, die Meinen Fürsten und Desterreich felbst, bas jeboch noch bas ganze Bebiet bes Staats Benedig für fich nahm, wurden in ihren Landen fo

niemlich auf ben fruk von 1790 wiederbergestellt: mur bie beiben einzigen noch ba gewesenen größeren Republiten Benedig und Genna - gleichsam eine europäische oder italiänische Ungebühr — blieben, wozu Navoleon und die Frangosen sie gemacht batten, abgeschafft und zerftort und mehrten Defterreichs und Sarbiniens Gebiet. Rur bas fleine Republifchen Marino mit 8000 Seelen unter vähftlichem Schutze blieb bem Damen nach fteben. Defterreich bat nun bier jenfeit ber Berge mit feinen übrigen Gub- und Dft-Landen feine Abrundung gefucht und hat augleich mit vollem Ernft gemeint ein Uebergewicht über bas übrige Italien und ein allerdings nothwendiges Gegengewicht gegen Frank weich gewonnen zu baben. 3ch glaube nicht, baf es bieles Gewicht erlangt bat, bak es aber, wenn es bie italianischen Dinge in andrer Art ordnete und machte ober ordnen und machen half, biefes grofe Bewicht viel wohlfeiler haben und feinen Besitz viel edler fichern tounte. Defterreich rechnet feine funf feche Millionen Lombarden und Benetiquer uns als eine Stärfnug vor - es ift eine öfterreichifche Schwädung, weil es eine Starte ber Taufdung ift. Stalianer find einmal Italianer, Die Deutschen Deutsche: wenn ber Italianer ben leichten lebhaften Frangolen and nicht liebt, so findet er ihn doch mehr mit fich

verwandt als den Deutschen, den er schon aus alten Erinnerungen nicht leiden kann; den Desterreicher hast er, und seine Art und Weise ist ihm widerlich und unerträglich. — Was hat Desterreich von diesem seinen schönen Oberitalien? Im Frieden mag es dasselbe als eines seiner reichen Inwelen mit auszeigen, aber was ist dieses Juwel, wann die Kriegstrompete in der Nachbarschaft ertönt? Desterreich muß Italien mitten im Frieden mit 70,000 bis 80,000 deutschen oder ungrischen Soldaten hüten, die italiänischen Kriegsleute in seine Lande jenseits der Berge verlegen; im Kriege kann es diese kaum irgendwo mit Zuverkässigekeit gebrauchen.

Aber, wird man mir einwenden, du haft es leicht, das so darzustellen, es ist in der That meistens so; aber antworte mir: steht Desterreich mit seinem Willen und seinen Beschlässen, wenn sie auch die besten sind, in Europa allein? hat es nicht auf andere zu sehen, die auch mit dabei sind? hat es in Hinsicht Italiens nicht auch auf Frankreich zu sehen, dem Alpennachbar auf der Westseite, welches, hier sein geborner Gegner, auch immer mit dabei sein möchte? hatte es nicht diesem Frankreich gegenüber eine solche Stellung zu nehmen? Nein, antworte ich, nicht eine solche, woraus nur Haß, Aufruhr und Gewalt geboren

Defterreich mußte, wenn es für fich werben fann. und Italien aufs befte forgen und buten und schirmen wollte, in feiner natürlichen ftartften und schönften gottgegebenen Stellung fteben bleiben, ber Buter und Bachter auf ben Alpenzinnen, wie bie europäischen Dinge fteben, ber geborne Bachter und Freund. Desterreich und Frankreich fteben burch ihre Alpen fiber Italien, ihre Alpen hangen ben Italianern über ben Röpfen, fie konnen beibe leicht zu ben Italianern berabkommen, die Desterreicher aus Tirol und Frinl noch viel leichter als bie Frangosen, welche schwereren Eingang und Rieberfteigung haben; aber bie Italianer können zu beiben Granznachbarn fower hinauftommen. Bas konnte und sollte nun Desterreich thun in jenen Entscheidungsjahren 1814 und 1815, ba es ben alten Biberwillen und Saft ber Italianer gegen feine Berrschaft und feine italianischen leichten und gefährlichen Gewinnste und Berlufte aus ber Erfahrung von Jahrbunberten tannte? Es mußte mit Menschlichfeit und Gerechtigkeit Italien wieberherstellen und ordnen belfen, nicht sich, sondern andern in Italien Absindung und Entschädigung geben, sich aber beibe anderemo nehmen. Defterreich bebarf Italien nicht, es fteht in feinen Alpen Tirole und beren Ausläufen von Bergen und Strömen in ben mächtigften Raturfestungen boch tiber ihm und ift, wenn es an den Gränzen Frinks, etwa als einen Erfat für die alte römische Gränzfestung Aquileja eine Hauptsestung gründet, von Stoen fast unangreifdar. Dann steht es, wie gesagt, hoch von seinen Alpen auf die schönen Svenen des Podinabschauend der geborne Hiter, Schirmer und Freund Italiens, wenn es nicht sein Gewaltherr sein will. Und wenn es als solcher Wächter und Freund deshehen bleibt, so muß der länderlüsterne Franzose, der es viel schwerer als der Oesterreicher hat, in Italien hinein nud aus Italien heraus zu kommen, auch immer das Schwerdt in der Scheide halten.

Nein, hier war ber beutsche Weg und Schritt von jeher ein sehr misticher und gefährlicher und hat nimmer zur Größe und Stärke geführt; so ift es auch Desterreichs Geschick bis biesen Tag, ein Geschick, bei welchem auch das unglückliche Italien keine Rosen pflückt. Desterreich mit seinem alten Rhätien, Norikum und Pannonien mußte, wenn es doch in die Fremde schauen wollte, anderswohin schauen, es mußte längs ihrer Weltstraße, der Donan, hinunter schauen, es mußte nur immer gradaus längs seiner Nase hin schauen. Wahrlich hätte es von hier aus mit immer hellem und sessen Blid nach Sonnenausgang geschaut, so würde das Hauptgewicht seines Scepters jest am-

bersmo liegen, wenigstens würden bann hente keine Ruffen in Bukarest und Jagy gebieten und von bort aus ben Türken in Konstantinopel Protokolle zu untersichen zuschiden.

Das Anfpiel auf biefes gemeine Gleichniß weift allerbings auf eine febr richtige Auffassung ber öfterreichischen Lage und auf ein grokes Berfaumnik bin; aber man muß hier billig fein und Berhaltniffe und Beiten unterscheiben. Bis zu ben Jahren 1690 bin war die Türkei an Deutschlands und Ungerns Oftgrangen noch fo machtig und hatte in ihr felbst noch einen fo fraftigen Rern, bag man fich in ber öftlichen Rafenrichtung bie Rafe nur blutig ftogen tonnte. Auch war bas öfterreichische Raiserhaus in jenen Tagen in ben jum Königreich Ungern geborigen Lanben burch ben Ablauf von Menschengeschlechtern und sogenannter altgeborner Gewohnheit und Treue ber Unterthanen noch wenig befestigt; turg, Defterreich ftand bier noch nicht fest genug, ward bagegen burch alle feine Familienbande und altgewohnte eingeroftete Strebungen ber Religion und Bolitit zu fehr nach bem Gudweften bingewendet, auch burch eine feit ber Mitte bes fiebenzehnten Jahrhunderts nothwendige Bolitit, ba Frantreichs Uebergewicht und Uebermuth sowohl in Deutsch-

fand als in Italien einen langen Rampf ber Babsburger gegen bie Burbonen unvermeiblich geboten. Da war ber Türlei noch wenig abzugewinnen. Aber feit bem Anfang bes achtzehnten Jahrhunderte anderten fich Stellungen und Bewichte, Die türkifche Tapferfeit und Schneibigfeit begann zu ermatten und ber grofe Bring Eugenius von Savohen hatte bie Defterreicher siegen und bie Türken schlagen gelehrt. Schon hatte er im Guben ber Donau bie herrlichen Lanbe Bosnien und Servien von ben Osmanen gewonnen, als auch fogleich ber alte verberbliche habsburgifche Glaubenseifer wieder ba war, ber unvertilabare Bak Roms gegen ben griechischen Batriarchen von Ronftantinopel, fo daß bie Rapuziner verbarben, mas bie Solbaten gewonnen hatten, und die patriarchalischen Christen fich von ber Berrichaft bes romischtatholischen Defterreichs unter bas milbere Joch ber islamitischen Dsmanen gurudfehnten. Darauf ift balb feit ber Ditte bes achtzehnten Jahrhunderts ein bochnorbisches Bolt. bie Mostoviter, in biefen Gegenben ju ber Bobe ber Dacht emporgeftiegen, wozu Defterreich an ben Rarpathen und ber Donau angewiesen war. Bon biefer fremben Emporfteigung trägt Defterreich boch teine Schuld; viel fcwerer ift die turgfichtige Bolitik Englands ba anzuklagen, welches im Intereffe bes wel-

fichen Daufes Bannoper bas fcmachere Schweben unterbruden und bas gablreiche bis babin in Europa wenig vernommene Bolt iener nordischen Barbaren an Berren ber Offfee machen balf. Geit bem Jahr 1780 aber, feit Raifer Josephs bes 3meiten Tagen, batte es auf die Ruffen viel mehr Acht geben gefollt, ale es bis babin gethan hatte. Joseph, ber in ber Gile ig in ber Uebereilung feiner vielen und weiten Entwürfe und Blane bas Nächste leiber fast immer überfab und in die Rufunft zu seben überbaupt weber Angen noch Rube hatte, fchaute auch in feinen Often mit verkehrten Augen und ließ fich von ber schlauesten afler Beiber, von ber großen ruffischen Ratharina, ju einem Bündnift gegen bie Türken bethoren, woraus fie nach ber bamaligen Weltlage, beren fcmarze Bewitterwollen fich ichon im Weften thurmten und Defterreichs Augen jett babin wenben mußten, allein ihren Löwentheil ziehen konnte, welchen fie und ihr Entel Meranber aus ben Orfanen, welche jene Gewitterwollen im Weften verlündigten, auf bas fclauefte und reichlichfte zu gieben berftanben haben. Denn es war mit ber frangösischen Umwälzung und ben in ihrem Befolge ausgebrochenen unvermeiblichen Rriegen für Die groke Ratharina und ihre Ruffen bie Beit ber politischen Merndte auf ben Gefilden ber Bolen und

Türken gekommen. Die Ruffen find ben Defterreichern offenbar aus ber Queere in ben Weg gelaufen, ber ihnen von Gottes und Rechts wegen geborte, und balten ihnen jett ben Weg fast gesperrt. Europas Lage ift bamals und noch in ben letten Denfchenaltern eine folche gewesen, bie Bunft ber Beit unb Belegenheit ift fo wenig für Desterreich gewesen, bag es mehr auf Ruflands Beobachtung und leife Burudweisung als auf Burudschlagung angewiesen war. Die Beschuldigung Metternichs, bag er mostovitifirt babe. ift wenigstens eine ungerechte. Es fteht jest eben an biefer Granze, wo bie Donau mit fleben Münben und mit teinem einzigen tuchtigen offenen Maul ins Deer fällt, bie Frage: Bas foll aus ber Türkei merben? Ift fie icon reif bafur, bag man fragen barf. mas aus ihr werben foll? Die Ruffen aber fteben bier ichon auf einem Wege, auf welchem, wenn bie Türken nicht mehr Fuß genug haben, barauf fest fteben zu konnen, ftatt ihrer bie Defterreicher fteben mußten. Beffarabien, Molbau, Ballachei, welche Rufland fast icon fein nennen tann, find bie Landschaften, welche bem Donauberrn nach bem göttlichen Fingerzeig ber Natur zugeboren müßten. Källt die Titrtei auseinander, wird sie zersprengt und als Raub vertheilt, fo muß Defterreichs Schwerdt bier bis ans

Schwarze Meer bringen: Die eben genannten Lande und bie Donaulande Bulgariens, Gerviens, Bosniens u. f. w. bis an bie bochften füblichen Scheibeberge, baf ich's turz ausspreche, bieses Donaugebiet gebort bem Berricher Pannoniens, ber in Wien feinen Raifersit hat. Es machen in ben bier genannten Ländergebieten bie Rarvathen im Norben und bie au beiben Seiten bes Oneftre befindlichen Sumpfe und Steppen wirklich eine Naturgranze ber verschiebenen Bölfer, und befonders jene ber Ruffen und Defter-Jeber öfterreichische Diplomat, ber Geschichte reicher. und Welt verfteht und Naturfrafte und Weltstellungen magen tann, barf bem Czar in Betersburg ins Beficht fagen: "füblich nach Dieffeits vom Dnepr und "Dneftr haft bu nichts ju thun, mache bich mir bier .. aus bem Wege!" Denn es tommt für bas Doppelte noch bingu, bag bier auch eine Rriegenaturgrange ift, jene berühmte Raturgrange, bie ber machtigfte Konig ber Ronige, ber Berfe Darius Syftafpis in feinen Tagen, schon gefühlt bat und bie auch bie Ruffen wohl fühlen follten, wenn ber schwarzgelbe Czar. ber in Wien Thronende, ihnen mit 200,000 Mann einmal auf ben leib rudte. Um ben Dnestr, bier bie große ruffifche Sauptfriegeftrafe nach bem Guben, find vierzig funfzig Meilen unfruchtbaren bunneft bewohnten Lanbes, wo ber Durchmarich und bie Berpflegung großer Beere bie allergrößten Binberniffe finbet. Und wirft mir einer bier ein: Rufland hat ja rechter Sand bier nicht fern fein fruchtbarftes Bolen, fo fage ich bagegen: jenes fruchtbarfte Bolen rechter Sand liegt megen Sumpfe und Buften und wegen ihrer nothwendigen Umwege immer noch ein funfzig Meilen fern, und Desterreich bat linker Sand, und zwar naber, auch fein Bolen: aber es bat, wenn es einmal jum Rriege tommen follte, feine Donau als bie bequemfte und moblfeilfte Rriegelieferantin und fraftigfte Bunbegenoffin, welche Rrieger, Gefchut, Waffen und Speife für hunberttaufenbe immer nachfliefen und aufliefen laft. Rur eine einzige grofe Schlacht über bie Ruffen am Bruth ober an ber Donan gewonnen, und Ruflands Berrichaft auf biefem Gebiete ift breimal ichwerer wiederherstellbar, als wenn Defterreich baffelbe von ben Anffen wiberführe. - Liegt ein folder Rufammenftog ber beiben Großegaren fern ober nab? wer weiß es? Das werben bie nachsten Entwidelungen und Geschicke ber Türkei und bes Drients entscheiben, um welche jett in allen Sauptftabten Europas fo viel geruttelt und protofollirt wird; aber. wie gefagt, in bie eben gewiesenen Lande muß Defterreich, wenn bie Tfirfei nicht Tfirfei bleiben tann,

feine Beere einruden laffen und ben Ruffen Darfc! weg! jurufen. Ginstweilen gebt ein Rlang ber Freundichaft, wohl gar ber Dantbarteit zwischen ben Raifern Mitolaus und Frang Joseph, ja manche politifche Dummtopfe meinen. Defterreich burfe ichon aus Dantbarteit bem ftolgen Ruffen nirgends in ben Weg treten, muffe bemuthig ihn überall vortreten laffen. Bie bie Gefühle ber Freundschaft ober aar ber Dank barteit amifchen bem jungen und alten Raifer fteben. weiß ich nicht, aber bas weiß ich , burch Bflichten ber Dankbarkeit tann Defterreich gegen Rufland fich nicht gebunden halten. Dean weift auf ben ungrifden Rrieg ber Jahre 1848 und 1849 und auf bas russische Bulfebeer bin, und wie edelmuthig und uneigennütig Rufland bamale ale Retter über bie Rarpathen actommen fei; ich aber fage bagegen: Rufland bat an bet Theifi und Donau fur feine eigenfte Sache gefochten, bat feine Beere gegen einen Aufstand, bet eben fo febr ein Aufstand gegen Rufland als gegen Defterreich mar, ins Feld gestellt; benn wenn Roffutbe Weldberren und Republit fiegten, glaubt man, baf es nördlich der Karpathen in den weiland polnischen Gebieten ftill bleiben tonnte?

3ch habe eben von Bolen, Defterreich linter Sand und Aufland rechter Sand bei'm Ausmarich gegen bas Schwarze Meer bin gesprochen. Dier nenne ich blok Bolen. Diefes zauberische Wort Bolen Mingt als ein wunderlicher Anoten. als ein Freundschaft und Reinbicaft umwidelnber und aufammenhaltenber Knoten, für beffen Durchhieb wohl fo bald noch tein Alexander erscheinen wirb. Dieser Bauberknoten liegt zwischen ben brei Staaten, welche Bolen unter fich getheilt haben. Wenn bie gur Theilung ausgeschnittenen Stilde bavon auch bie verschiebenften find, wenn bie beiben beutschen Mächte bem Ruffen, ber fich ohne Schaam und Gram bas große Löwentheil genommen, auch zuweilen finfter ins Geficht feben, fo fühlen fie fich boch auf eine unaussprechliche Beife burch einen Anoten gemeinsamer Schuld wie burch einen amischen ihnen wirkenben unfichtbaren Baubergwang mannigfaltig an einander gebunden. wenn sie sich auch einander nicht verbunden fühlen können. Glüdlicher Beife ift bei ben polnischen Befühlen und Erinnerungen Breufen am wenigsten gefeffelt, weber burch ein Gefühl ber Gunbe noch ber Dantbarteit, und fonnte und follte fich von fo wiberlichen Gefühlen und Erinnerungen leicht losmachen. Denn fein Antheil mar fein altestes Bolenland, fonbern fast gang ein beutsches Erbe, welches bie Bolen in schwacher vaterlandevergeffenber Zeit als leichte

Beute vom Reiche abgeriffen batten, wo allerbings feit ihrer Ausbreitung in ben unteren Beichfellanben einzelne Boladen fich in ben fetten Thalern ber Beichfel als herren angestebelt hatten, worin aber bis biefen Tag unter ben Deutschen bochftens eine balbe Million flavischer Art figen. - Um von hier nun wieber auf bie fogenannte Dantbarteiteverpflichtung bee öfterreichischen Raifers gegen ben Czaren zu tommen, fo hat Raifer Ritolaus in Ungern für fich und für alle nächsten ruffifchen Intereffen und nicht blog für bas Saus Defterreich bas Schwerdt gezogen. Denn flegten bie Ungern und wurden Defterreiche Rahnen völlig in ben Staub getreten, fo malate fich ber flegreiche magnarische Aufruhr wie ein feuriger Lavastrom mit unwiberfteblicher Gewalt von ben Rarpathen auf Die Chenen Bolens hinunter. Fochten ja boch genug Bolen in ben magharischen Beerhaufen, Generale, Officiere in Menge, und zwar meistens ruffifche Bolen. Ja fo ift es, brangt fich bie Bewalt größter und bidfter politifcher Anoten und Anotenfragen an bie Gewalt ber Bölfer und Rabinette, fo reifen alle Heine Anoten von felbft, ihr Zauber ift gelöft, Die gerriffenen Faben fdwirren burd bie Luft babin, burd welche ftatt ihrer bie Mirrenben Schwerdter geschwungen werben. iden Dnepr und Donau milfen einst unvermeiblich

fürchterliche ruffische und öfterreichische Schlachten geschlagen werben.

Bis hieher sind wir Desterreich und Ungern und ihrer Nase, b. h. ber Donau, bis an das Schwarze Meer gesolgt, und hier werden wir an viele Klänge und Stimmen der jüngstverstossenen Jahre erinnert, welche auch noch immer wieder in die Gegenwart hip-einklingen. Diese Klänge und Stimmen sind meistens aus den Fragen über den Zollverein und über den Handel und Verkehr mit dem Morgenlande, und sollten bei der Hinweisung, daß es Desterreichs Bestimmung sei Deutschlands Bildung und Gesttung die Donan hinunter zu den verschiedenen Böltern in den Orient zu tragen, zugleich eine Anpreisung des großen Gesammtreichs der Mitte sein. Hierüber ein Kürzestes:

Sanbel und Bertehr vermittelst ber Donan und bes Schwarzen Meers mit bem Morgenlande. Desterreichs Partheigänger und Lobpreiser bei ben Entwürfen bes beutschen Großreichs und eines Centralzollvereins bieses europäischen Mittelreichs von 75 bis 80 Millionen Seelen haben allerbings nicht ableugnen können, daß ber beutsche Hanbelsverkehr, der Absatz beutscher Baaren ben Donanlauf hinab, bis jetzt kein sehr bedeutender gewesen sei, daß er sich höchstens auf ben Werth von zehn Millionen Thaler belaufen babe, aber fie weisen uns gern eine golbene Butunft ber Ausbreitung und Berrichaft besfelben, wenn Defterreichs grofartige Entwürfe für bas tunftige Deutschland wurden angenommen und burchgeführt werben. Wir betrachten uns bie Dinge unb ibre Lage gang rubia. Bei Deutschlands und Defterreichs von Jahrgebend zu Jahrzebend mehr machfenbem und entwickeltem Runftfleiß, bei befferer Ausbeutung und Benutung ber Bulfsquellen ber reichen bfterreidifchen Donaulande fann hier allerdings Manches gewonnen werben, aber fo groß und bebeutend, als man es une vorgefpiegelt bat. fann es nimmer merben. Ruerft bas Schwarze Meer ift ein Sad, wovon Andere bie löfung und Butnöpfung ber Banber in ber Sand halten. Die Donaumundungen und die gange Bestäufte jenes bofen Meers baben nirgends gnte Bafen und fichere Buchten, Die Berrichaft über jenes Meer bangt von ben Bebietern ber Morb- und Gubtiften beffelben, von ben Berren ber Taurifchen Salbinfel und bes Bofporus ab; Defterreich tann auf bem Schwarzen Meer nur in Rraft von Berträgen, nicht burch eigene Macht als Banbelsftaat etwas bebeuten. 3weitens, wenn biefer melte Sad Defterreich auch befonbers offen ftunbe, fo bente man boch nur an bas große weite Meer, welches von Konstantinovel bis Alexandria, von Alexandria bis Kadix die Küsten von drei Welttheiten umspült — was bedenten da Deutsch- land und seine Donau gegen England, Frankreich, Riederland und Nordamerika und beren Kriegs- und Handels-Flotten? Diese Donau ist ein einzelner leicht versperrlicher und oft versperrter Weg zu Asiens Bertehr und Reichthümern.

Die Berbreitung unb Weitertragung beutscher Sprache, Bilbung, Gefittung gegen Diten. Bei biefem Ravitel vorzüglich haben fich bie Defterreicher und ihre Freunde auf Defterreichs große Beltbestimmung berufen, ihre Gegner aber baben ibnen ben Borwurf gemacht, fle batten biefe Beftimmung bisher gar nicht erfüllt und würden fie nach ihrem gangen Befen und Streben auch fünftig wenig erfüllen können. Dies haben ihnen mabrend bes Bants ber letten Jahre besonders die Breuken ins Geficht geworfen: wie nämlich ber prenkische Beift, ber lebenbige, freie, bie Böller, welche mit ihm irgend in Berührung getommen, gang anders burchweht und burchlüftet und endlich burchläutert und burchleuchtet, und beutsche Sprache und Sitte auch bei ben Frembeften jur Anertennung und Geltung gebracht habe. Diefer Bormurf mar leicht und wohlfeil; benn auch, wenn Defterreich viel lebenbiger und geiftiger und mit

feinem Beifte viel thätiger und ftrebenber gemefen ware, es lagen viel bidere finftrere Rebelgewölfe ber Barbarei vor ibm. die es mit Luft und Licht zu burchweben und burchleuchten hatte; es hatte gang andere, viel schwerere und plumpere, viel vielartigere und robere Maffen bor fich anzustoffen und burchzustoffen und zu verarbeiten, ale Breufen in und an feinen Grangen. Best möchte folde geiftige Bearbeitung und Durdarbeitung ber frembartigen Rarpathen= und Donau-Bolter in manchen Gebieten überall wohl ju fpat tommen. Es find, mabrent Defterreich gefchlafen und verfäumt bat, bort unterbessen manche anbre Arbeiter im Stillen thatig gemejen, vorzüglich wohl auch von Betersburg und Mostau ber bie Geiftlichen ber griedischen Rirche und bes Glaventhums, welches unter bem Titel Banflavismus gegen bie Deutschen und Maavaren in ben letten Jahren fo viel Lärm und Betummel erregt bat. Rein 3meifel, Die beutschen und öfterreichischen Gewichte ber Berrichaft burch Sprache und Sitte wurden in bem weiten Donaugebiete bis zur Sulinamundung bin gang andere und viel machtigere fein, wenn man ben freien Beift ohne bie Plage fpanischer Zwangstiefeln batte einberschreiten laffen, wenn die Jefuiten und ihr geiftiger Rebelnieberichlag feit ber Prager Schlacht und bem finftern

und graufamen Giferer Raifer Werbinand bem 3meiten in Defterreich nicht Schulen und Universitäten beberricht Bird es jest beller und lichter werben? wirb bie alte Berbummung und Berbumpfung ber Beifter nicht wiederkehren? ober hat fie fcon genug aufgebort? Babrlich bie Zeichen ber Zeit weifen eber wieder m bem Dunteln, Dummen und Stummen gurud; geiftliche und weltliche Jesuiten laufen wie Gefpenfter, aus einer talten unteren Schattenwelt wie ichagrenweise in Diese obere Lichtwelt emporgeftiegen, halb unfichtbar in ibren Tarnkappen umber und fluftern und lisveln bier und ichreien und fluchen bort: Butet euch! nur nicht mehr Freiheit bem verruchten Menschengeschlecht! Bollen feben, ob ber Jüngling Franz Joseph ber gefährlichen Beit und ihren wirklichen Schreden und gantelnben Gefpenftern fühn ins Geficht feben und burd Die Rebel und Dunfte, Die fie reichlich um ihn werben faufen und wirbeln laffen, noch eine Josephesonne erbliden fann. Ach! fein Borganger Joseph ift grabe an ju viel Sonne, Die er ben Leuten machen wollte, gestorben. Sonnenmuth beifit bochfter Dutb.

## b. Italien.

Ber von Defterreich fpricht, ber muß immer an Italien benten. Richtig. Wir haben bei bem Ramen Desterreich ja nicht bloß an Italien gebacht, fonbern icon viel von Italien gefprochen. Wir fprechen bier noch ein paar Worte über bas ungludliche Land, beffen Schicffale mit ben unfrigen weiland bie gröfte Bemeinsamfeit gehabt baben, und noch bente in ihren Berhaltniffen und Stellungen manche nicht eben luftige Aebnlichfeit zeigen. Bir leben in biefer Beit ber allgemeinen Erschütterung ber Bemuther und ber Ungufriedenheit und Ungenüge ber Bolter, Die juweilen taum einen Gegenftand ju finden weiß, woran fie gleich einem gabnlosen Sunde an feinem Anochen fich gergrolle und gerbeiße und gerreiße. Wo find jest bie Gludlichen, bie nicht nach anbern Dingen und Buftanben, ale worin sie leben, trachteten und bavon febnten und träumten? Und boch welcher Deutsche, ber nicht grabe neuerungstoll ift, tann es magen fich und feine Gefdide italianifden gleichstellen ju wollen? Bir Deutsche wohnen und leben allenthalben boch noch is ziemlich nach unfrer Art und Beife, nach unfern Bitten. Gewohnbeiten und Gefetsen, welcherlei fie auch

fein mögen, mit wenigen traurigen Ausnahmen unter Rönigen und Fürsten unfere Bolte und unfrer Sprache: bas italianische Roft, bas fich wild gegen bie Rügel banmt, wird feit beinabe vier Jahrhunderten von fremben Reitern geritten, welche bem ftraubigen mit ben Sporen bie Rippen oft blutig ftoken. bie große außerliche Berschiedenheit ber Lage, viel größer ift aber bie innerliche Berschiebenbeit ber beiben Böller, mas man ihr Gemuth, ihren Charafter au nennen pflegt. Ginem fällt babei fogleich bas Befes bes Norbens und Subens ein und welche Berichiebenbeiten bas Rlima ba ju ichaffen pflegt, und wie beswegen bas fübliche Roff, wenn es von bem Reiter hart ober verkehrt geritten wird, mit viel beftigerem Born gegen Sporen und Bugel auffteigt; aber bas ift es nicht allein, sonbern es wirken bier viel mehrere widerstreitige und gegenftrebische ursprüngliche Elemente als bei bem ftilleren und gahmeren Bolle aller Dentichen. Un bergleichen ursprüngliche Elemente baben wir bei ben romanischen Bölfern überhaupt immer mehr zu benten als bei ben germanischen, wo uns alle Stoffe und Reime einfacher, man möchte fagen noch mehr urfprünglich, offener zu liegen icheinen. Bei Italien konnen wir folde zwietrachtige gegenstrebifde Elemente bes Bolts fogar mit ziemlicher Gewißheit

Buerft bentt, wenn ihr Italiens und nachweisen. Briechenlands ältesten Bollermutheninhalt überschlagen wollt, bentt nur an bas welthistorische Rom und welche buntefte Bolfermifchung von Stlaven. Rriegefnechten und Ginmanberern jeglicher Art biefe Weltherricherin in fünf feche Jahrhunderten in Die fcone Salbinfel ausammengeschleppt und zusammengelodt batte. 3mar find forthin und amifchen bem fünften und neunten Jahrhundert neue Einwanderer gekommen und haben zum Theil neues und anderes Leben und Streben und neue Namen und Entwidelungen gebracht, aber ber Sauptftod ber Bewohner Italiens mun boch gröftentheils als Abkömmlinge ber alten Ginwohner gebacht werben, wie die neuen Ankömmlinge, Gothen, Longobarben und Saracenen, fie fanben. Italien ift meiftens Gebirgland, und folde Länder konnen nicht fo leicht als bie Ebenen von ihren alten Bewohnern rein gefegt werben. Diese Wegfegung ift wohl nur in ben Ebenen zu beiben Seiten bes Bo einigermaafen geicheben, in ben anbern Lanbichaften haben Berge und Balber bor ber erften Buth und Gewalt ber fremben Einmanderer ober rauberischen Durchzugler Bergung und Buflucht gegeben, und nach beren Stillung ober Abfluß find die von ber Berbeerung und Ueber-

fdwemmung noch übrigen Flüchtlinge wieber zu ihren Bäufern und Felbern berabgetommen. Nach foldem geschichtlichen Erfund und Beispiel fteht auch beute noch Italiens politische und geiftige Geftalt und Gemuth: auf der großen Norbebene die Entel ber Lombarben, und an ben Alpen hinauf im Westen burgunbifche, im Often gothische Refte, auf ben Bochgebirgen und in ben Kelfenschluchten ber Avenninen bom Bar bis jum Garigliano, überhaupt in ber gebirgigten italianischen Mitte, bie Sproffen ber alten und alteften Bewohner und ihrer Mischlinge aus griechischen und römischen Zeiten; im Guben und auf ben Infeln Sicilien, Sarbinien, Rorfita neben alteften phonicifden, thrubenischen, bellenischen Reften Bieles, mas Die fpateren Saracenen burch Eroberung und Ginwanderung bom achten bis elften Jahrbundert bort abgesetst baben; bie fpater getommenen Rormanner, Spanier und Frangofen haben boch teine neuen Boltoftamme fonbern nur einige Rebntaufende vom Rrieger- und Ritter-Geschlecht hinzugebracht. Also wenn man Italien bier bei biefer Betrachtung gegen Deutschland halt und mit ihm vergleichen will, fo ergiebt fich in Italien eine bei weitem größere Bericbiebenheit und Mannigfaltigteit ber Elemente ber besondern Bolfsarten, und obgleich sie jett von ben Alven bis zum Besub und von ihm bis nach Balermo so ziemlich in Einer Sprache und Literatur verwachsen sind, so kann der Deutsche doch zehnmal mehr als der Italiäner ein Bolk derselben Art und Anlage und gleichen Lebens und Strebens genannt werden.

Wir wiffen, wie biefes icone Gubland, ber Sit ber Oberfirche bes Christenthums und seines Oberbischofs für bas Abendland, burch bie Rämpfe zwischen Raifer und Babst Jahrbunderte lang gleich Deutschland erschüttert und zerriffen worden ist; wir wiffen auch, wenn wir uns an Ramen und Borwurfe, welche bei vielen Deutschen noch beute gelten, erinnern, bag von jenen Rampfen ber bie Italianer ein graufames, tildisches, binterliftiges und meuterisches Bolt gescholten werben, bak bei bem Ramen Italianer besmegen fo häufig an Mörber und Banbiten gebacht wirb. gewaltig steht ber Unterschied beiber Bolfer felbst bei Lastern und Berbrechen: mas bort geschwind ift, ift bei une langfam; mas bort gang ift, ift bei une halb. Italien hat allerbings viel mehr Aufruhre und Emporungen gehabt als Deutschland, und immer haben fle arimmiger und blutiger fein muffen als bie unfri-Diese Aufruhre haben nun auch in ben letten Jahrhunderten eben wegen ber Berrichaft ber Fremben, welche oft gleich einer Unterjochung und Berknechtung

geübt und von ben ftolgen Italianern als folde gefühlt marb, fich in manchen Lanben und Städten wie berholt. Man tann fagen, Die italianifche Rriegsgeschichte ift zugleich fast immer auch eine italianische Aufruhrgeschichte. Da bas ungludliche Bolt feit ben Jahren 1480 und 1490 wie ein Ball amischen ben Fremben, amifchen Spaniern, Frangofen und Deutschen, besonders amischen ben beiben ersten, bin und ber geworfen mar und mit allen feinen beften Gefühlen fich unterbrudt und zerriffen fühlte, tam endlich bie Bollenbung bes britten Jahrhunderts feiner Unterjochung, es tam bas Jahr 1790 ins Lanb. nerte ber große parifer Bultan mit feinen Teuermaffen auf und ftreute feine Rlammen und Schreden über gang Europa aus; feine Erfchutterungen guden und beben beute noch durch alle Lander und Bergen. ift bie Beschichte jener Zeit und ihrer bebeutenbsten Ergebniffe und Erlebniffe noch nicht gang in ber Erinnerung verbunkelt. Italien bat jene Erfchütterung mehr als irgend ein anderes Land mit burchmachen und bezahlen muffen, bat gleichsam wie ein Brobetangbar bor allen Anbern bie wechselnben Rachaffereien in neuen Republiken, Konigthumern, Groftbergogthumern u. f. w. nach allen beliebten parifer und bonapartischen Wechseln und Umpuppungen, wie fie ibm

porgetanzt murben, nachtanzen und burchtanzen muffen. Rapoleon, ber geborne Italianer, hatte bier vielleicht burch einige verftanbige Anfange beffere Grunbung und Geftaltung machen konnen, beren Spuren nicht fo leicht wegzuwischen gewesen waren, aber biefer unedle und unrubige Gelbstfüchtling tonnte und wollte in feinem Lande nichts für Die Bufunft bauen, er wollte nur Stols und Berrichfucht bes Augenblick befriedigen, feine Bruber, Neffen und Bettern mit königlichen und fürstlichen Bfrunden verforgen, und - was er nicht vermeiben tonnte - ber frangofis fchen Sabsucht, Länbersucht und Soffart ichmeicheln. Er hat Italien genug Stacheln und Dornen ber Unrube aber feine Erinnerungen von Liebe und Sehnfucht Nach Napoleons Sturg ift, wie wir oben binterlassen. gefchildert haben, Die Wieberherstellung gefommen mit einem gewissen bsterreichischen Uebergewicht, welches bie Italianer wieber nur als eine fcwere Laft und frembe Somach gefühlt und baran gefchüttelt haben. Ber tennt nicht bie italianischen Aufruhre ber letten vierzig Jahre von einem Enbe bes Lanbes jum anbern? und wer fennt nicht bie Beschreie und Rufe Independenza ed unita' della bell' Italia? Aber fo leicht wie die Rufe, eben fo fcwer ift hier die That, Endlich ift bas Jahr 1848 gefommen, wieber eine

Dier ift es bem fogenannten parifer Beiderung. Boltswillen leicht geworben, alle Regierungen nieberauschreden ober vielmehr fie zu einem allgemeinen Aufstand gegen bie verabscheute Frembherrichaft ber Defterreicher zusammenzuschreden: Italiens Ronige und Mürften, bie von Neapel, Sarbinien, Floreng, bann bie kleinen Fürften, felbst ber Beilige Bater in Rom haben unfer Sarbiniens Anführung ihre Rrieger unter bem Relbaefdrei Unabbangigfeit und Ginbeit Italiens! versammeln muffen, eben fo leicht und wild zusammenlaufend, als fie fpater auseinander gelaufen find. Die italianische Tapferteit bat fich in bem furgen Rampfe leiber ichlecht bemabrt; nur bas Beer ber Biemontefen, etwa 50,000 Mann ftart, und bie Stadt Benedig unter Maninis farter und ebler Führung bürfen bier mit Ehren genannt werben. Rurg biefe patriotischen italianischen Traume und Aufmariche find blutig zerstoben, Rabenty's Degen bat Defterreichs Berrichaft wiederhergestellt; aber fatt Eines Fremben icheinen jest zwei im Lande zu gebieten: 30,000 Franzosen lagern in Rom und Civita vecchia und fteben bort wie auf ber Barte ber Auflauerung. und eben fo viele und wohl mehr Desterreicher balten Morenz, Bologna und Ferrara befett.

Das ichien benn eine italianische Boffe gewesen

ju fein; ift ja auch die gleichzeitige bentsche Bewegung und Bestrebung ein nachgeäfftes wälsches Affenspiel und eine Posse gescholten worden. Auf den Unglücklichen ist es leicht Steine zu werfen.

Obgleich in ber Regel jeber Italianer ein Mann eianen Mutbes und Entschlusses ift, fo haben fie eben barch bie Berriffenbeit ibrer Buftanbe und burch bie lange Unterjochung ber Fremben ben Muth ber Orbnung und bes Geborfams febr und an vielen Orten gang verloren. Muth ber Ordnung und bes Behorfams bas ift eben bas Bort und bie Sache, welche ich meine. Sie find burch bie vielen Aufruhre und Aufftande von Jahrhunderten und burch bie unfeligen Aufruhre und Erschütterungen ber beiben jungftverfloffenen Menschenalter ein meuterisches und ungeborfames Bolt geworben, bas bei jebem neuen Gefdrei au ben Baffen läuft und, wie ein anderes Gefdrei aus andern Binben tont, Die Baffen leicht wieber wegwirft. Und biefe Unglüdlichen, welchen Bucht und Ordnung und Gehorfam abhanden gekommen ift, rufen Eintracht und Ginheit bes iconen Italiens und wollen die Fremden aus bem Lande beraus fcbreien und fluchen. Gie muffen benn mobl bulben und fich gebulben lernen und fich einstweilen noch von Kraut und Loth und bem Sarl bes Sanfftangele guchtigen

und regieren laffen. D ich tann bier nicht fpotten. 3d habe eben gefagt, baf fie im Schreien und Fluchen ftarfer find ale im Steben auf bem Schlachtfelbe. Das Wort Alucht bakt zum Wort Aluch. Ja auker bem Beift bes Ungehorfams und ber Meuterei liegt noch ein anderer unfäglicher Fluch auf ihnen, ber fich an einen ihrer Göhne hangt, an ben Namen Daggini. Manini und Garibaldi find in bem traurigen Rampfe nicht mit Unrecht berühmt geworben, auch einige venezianische alte Namen find burch im Rampfe ebel gefallene Jünglinge wieber aufgefrischt, aber ber Rame Mazzini hat einen unseligen Rlang. Die Italianer unfrer Tage wollen auf einmal und plotlich aus allen Orbnungen und Gestalten ihres Landes und Lebens vollständig berausspringen, fie wollen nicht blog Ein Land, Ein freies und unabhängiges Land, fondern auch Eine freie und untheilbare italianische Republit werben, fie wollen ben Ruf und Beruf bes Zeitalters, welche laut ihrem Borrufer Republit beifen, gang erfallen. Diefer Mazzini, biefer abentheuerliche und rathfelhafte Genuefer, ben man mit Recht einen Ueberall und Rirgends nennen konnte, und feine Doppelgänger \*) und Trabanten wissen nichts und

<sup>\*)</sup> Der geheimnisvolle Feuerträger wird oft an brei vier Orten jugleich gemelbet.

wollen nichts als Republik. Aber es ift mabr, Diefer republitanische Wahnfinn hat mehr als vieles Unbre bie italianischen Anfange und Ausläufe bes Jahrs 1848 gerrüttet und gerftort und bem Feldberen bes Aufftanbes, bem Rönig von Sarbinien, Thron und Leben Diefes fcmarge, gränelvolle, unmögliche, republitanische Gespenft gebt feit jenen Tagen in bunbert verschiebenen Berpuppungen und Berkappungen burch Italien bin und ber und will mit Bift und Dold, burch welche jebe Freiheit ftirbt, Italiens Freibeit grunden. Go liegt Italien in ichrecklicher Berwirrung und Unordnung ba, und fteben seine beiben Oberwächter fich einander beobachtend mit aufgerecten Bayonetten barüber. Es find bie oben Gewiesenen, Defterreich und Franfreich. Diefe meinen in berfelben Beife über allen politischen Bechseln und Birren ber Schweiz fteben zu wollen; aber bie beiben absoluten Berricher mögen fich in Acht nehmen, vorzüglich aber Defterreich. Denn wie ware es: wenn Defterreich bie Schweiz zu fehr angftete und prefte, und wenn biefe einmal einen fühnen verwegenen Entschluß faßte und mit 50-60,000 Mann und 200 Gefchüten über ben Rhein fette und bie Schredensrufe Republit und beutiche Ronfoberation! ertonen liefe? Welch ein möglicher Aufruhr bann ju beiben Seiten ber Alpen! wie würde Italien brennen! wo würden dann die beutschen Fürsten bleiben! Wir haben ja schon die Zeichen gesehen. — Hierauf kann man antworten: Solche Gedanken, die auch für sie nicht ohne Gesahren wären, werden die Schweizer nicht fassen; sie denken nicht an deutsche Konföderationen, an Schwäbische, Rheinische u. s. w. Solche Gedanken mochte Dieser und Iener vor drei vier Jahrhunderten hie und da wohl noch haben; diese heutigen Schweizer wollen nichts als Schweizer sein und bleiben: so mächtig ist ihre vereinzelte Schweizerei, ihr Kantönligeist: die Deutschen sind ihnen Fremde, Deutschland ist ihnen ein fremdes Land; vor solchen Konföderationseinfällen können die Könige und Kürsten ruhig schlasen.

Wir stehen hier einen Augenblick still und fragen: Was ist Italien? was wird aus Italien? was kann aus ihm werden? Wer weiß hier eine Autwort? wer weiß sie heute, wenn man über uns Deutsche und viele andere Bölker solche Fragen auswirft? Wenn die Lösung solcher Fragen anderswo schwer ist, so ist sie über Italien die allerschwerste. Italien hat außer der Fremdherrschaft und manchen andern verworrenen und verschrobenen Verhältnissen auch noch den Pabst im Leibe. Meint ihr, daß das, wo an Freiheit und Unabhängigkeit gedacht wird, ein Kleines sei? Mir sind

ja in ben letten breifig vierzig Jahren viele Italianer. theils recht febr gefcheibte und liebenswürdige Manner. begegnet mit biefem ihrem Lofungewort, und wenn ich ihnen auf ben Babft und seine europäische Rolle, bie er au fpielen bat, gefommen bin, wenn ich ihnen au entwideln gesucht babe, bag ber Babit burch bie Stellung, welche er hat, und traft jener Rolle, die er ben Grofmachten Europas gegenüber fpielen muß, als ber ba burdaus immer ben Friebenstonia Meldifebed machen und ben Freiheitelämpfern bas Schwerdt in bie Scheibe jurudbrangen muffe, bag er alfo ihren Entwürfen immer im Bege fein würbe, bag fie, fo lange er in Rom fei, im Mittelpuntte Italiens, ihre unita und liberta nimmer erlangen und erstreiten würden, bann wichen fie gewöhnlich mit verlegenen und bloben Gefichtern jurud und riefen, als wenn ich burch bie Möglichkeit ber Wegschaffung bes Pabstes ihnen einen Frevel zugemuthet hatte, ftotternb: Ma, signore, il santissimo padre? come questo? — Dies Come questo? ift es eben, an folden Dochgebirgefdreden icheitern bie Bebanten ber Bolfer wie viel mancher Italianer fic augenblidlich auch gebarbet, ben Babft und alle Briefter auf einmal aus bem Laube au jagen, es kommt boch die geglaubte im Pabst ruhende göttliche Majestät ihm wieder und schlägt ihm in den trotigen Raden.

Diefe verlegenen Gefichter und berausgeftotterten Borte ber Fuorusciti, biefes Come questo? fallen mir ein, wenn ich meine Augen und Gebanten auf Italien Auf ben Alpen steben nörblich und westlich bie Bölter, welche Italiens Schirmer und Buter fein könnten und fein follten, aber lieber Mitherricher und Oberherricher barin fein wollen; Defterreich fteht menigftens mit einem ziemlich ftarten Fuße fcon im Lanbe: ba nun unita und liberta und independenza verfungen und verklungen find, fo ift vielfältiglich von einem zu binbenben großen italianischen Bunbe in ber Art bes beutschen Bunbes bie Rebe gewesen. Stärker und fester als biefer murbe er mohl schwerlich werben. Aber mer foll ber Erfte, wer foll ber Rurft und Führer bes Bunbes fein? Defterreich fagen bie Ginen, ber Babft fagen bie Anbern. Bare biefe Rweibeit nicht ba, fo waren noch wohl manche anbre Sinberniffe und Bebentlichkeiten, befonders die Bebenklichkeit, ob Napoleon ruhig zuseben murbe, wenn Defterreich an Die Spite treten wollte. Es liegt einftweilen unter ben aufgehobenen Schwerdtern ber Fremben, welche neben ber großen Balancierstange Italiens, bem Babft, ihre Schwerdter als eben fo viele Meinere Balancierstangen über ben Röpfen ber kleineren italiänischen Fürsten halten, alles noch in Unordnung und Berwirrung darnieder.

## c. Rußlaud.

. Unfere furgen Bebanten muffen bem Bange unfrer vorigen Betrachtungen folgen, und fo tommen wir von Italien und Desterreich auf bem natürlich gegebenen Wege zu ben Ruffen, und mit ihnen tommen wir zu ben Glaven, bem zweiten Sauptvolt ber Neueren Gefdichte, welches feche fieben Sahrhunderte fpater als bie Germanen auf ber großen Schaubühne aufgetreten ift: benn erft mit bem fechsten Jahrhundert find bie flavischen Namen und Stämme zur Runbe ber Welt burchgebrochen. Wo fie früherhin in bider Fulle gefeffen, wird wohl feiner genau barthun konnen. bas große Gothenreich im Norben über ben Rarpathen und bem Schwarzen Meer burch bie hunnen gebrochen war, und als biese wieber nach ihres Attila Tobe mehr und mehr gerbrodelt und verschollen waren, tamen fie einzeln zum Borichein in ben weiten Begirten amifchen Rarpathen, Beichsel und Bolga: In bem geographisch und historisch so fabelhaften Sarmatien und Schtbien baben fie mobl gefeffen. Der Rall ber Gothen und Hunnen hat ihrem Namen zuerst Luft gemacht. Jest wohnen fie, wenn man einzelne beutsche Rolonieen abrechnet, viel weiter verbreitet als bie Deutschen, von ber Spite von Morea bis ans Eismeer, von ber Raspischen See bis jur Abria: weiteste ganber, verichiebenfte Rlimate. Schon biefe verschiebenen Rlimate in ihren Wohnsiten haben im Ablauf vieler Jahrhunderte große Mannigfaltigfeit und Berfcbiedenbeit ber Anlagen, Strebungen und Entwidelungen berborbringen muffen: benn wenn auch ber in unbefannter Borgeit ben Bölfern gegebene Stämpel zulett gleichsam au einem Naturftampel berfelben geworben ift, bie Macht bes Klimas wird und bleibt endlich boch immer eine gewaltige, und grabe biefe Macht icheint einem gewissenhaften Forider und Betrachter ber menichlichen Entwidelungen jur Ausprägung und Aufbrildung jenes fogenannten Naturstämpels auf bie Stirn ber Bolter am meiften gewirft zu haben. Wenn wir uns nun die verschiedenartigen Bölker betrachten und fie vergleichend neben einander stellen, fo buntt es uns, es fei zwischen ben Glavenstämmen eine viel größere Bericbiebenbeit als amifchen ben verschiebenen Stämmen unserer Deutschen. Borguglich brudt fich bies zwischen ben Sauptstämmen aus. Da mogen nun außer ben

klimatischen Sinwirkungen noch andre Grundursachen sein bei der Entstehung und Ausprägung der Lebensformen der einzelnen Stämme, Ursachen, zu deren Erklärung uns jeder geschichtliche Schlüssel fehlt. Wir Deutsche haben wenigstens noch zwei reine wenig gemischte Hauptstämme außer solchen Mischlingen (Engländer, Schotten u. f. w.), die wir uns etwa halb zuzählen können: nämlich die eigentlichen Deutschen und die Skandinaven. Obgleich diese vielleicht schon durch die Urstämme dann noch mehr durch das Klima große Verschiedenheiten zeigen, so scheinen sie mir wieder doch einander nicht so fremd und fern, als zum Beispiel nur die Russen und Czechen.

Wollen wir von einem Grundunterschied bes Germanen und Slaven sprechen, so ist der erste schwer und fröhlich, der zweite leicht und lustig, der erste stinnig und zutastend, der zweite leichtfertig und zugreisend; im Handeln scheint der erste geschwind und sertig, der zweite langsam und unsertig. Man stelle einmal die Russen und Polen einander gegenüber, welche ungeheure Unterschiede erscheinen da augenblicklich! Auf den ersten Anblick und nach dem Eindruck des ersten Anblicks ist der Pole offenbar der Leichtere, Schönere, Gewandtere, mit einem seineren Weltschein, möchte man sagen, wenn man's nicht Menschenschein

nennen barf. Der Ruffe bat etwas ibm gang Gigenthumliches, was fich fogleich als etwas Ungewöhnliches und Barbarifches anfündigt; es ift nicht ein gewiffes Akatisches, mas fich ibm vielfach angehängt und aufgeprägt bat, es ift ein Infichfestes, Infichgludliches und Infichstolzes, welches ibm eine eigne Beiterkeit und Bebaglichkeit giebt, wo bie andern Glaven nur ben Ausbrud von Leichtsinn und Luftigfeit zeigen. Die meisten Ruffen, wenn sie fatt und eben nicht geprügelt find, tragen in ihren Besichtern eine breite Selbstgenüge und fast alle mancherlei Schatten und Linien von Schaltbeit und Lift, wenigstens von einem Etwas, mas ber autmutbige, einfältige Deutsche mit Diefen Ramen bezeichnen wird. Sie und, ich meine, bie meisten flavischen Stämme baben baber auch viel mehr wechselnbe und fpringenbe Bebarbenspiele beftiger Leibenschaften und ichaltischer Gefühle in ihren Gefichtern, als bie Deutschen und ihre nachsten Bermandten. Dag nun viele Ruffen burch mannigfaltigste jahrbunbertlange Mischungen mit Tataren. Mongolen u. f. w. und durch die häufige Gemeinschaft mit vielen Afiaten in Saltung und Geftalt ein gemiffes Aften zeigen, wer wollte bas leugnen? Eine babin fpielenbe Aehnlichkeit ber Erscheinung babe ich in ben Röpfen ber Donauflaven gewahrt, welche unter bem türkischen Scepter

leben. Solde Aebnlichkeit, muß man nicht meinen. weise immer auf Abstammung und Mischung bes Blute bin; nein, es ift und tann bie einfache Wirfung bes Auges burch bas lange Bufammenleben verfchiebenartiger Bölker sein. Die Bilber, welche man taglich fieht, fpiegeln fich gulett in ben Geftalten ber Lebendigen ab. Wenn man bem gebilbeten Deutschen. Englander und Frangofen immer ben bentenben, um fich schauenben und oft auch ben forgenden und mubevollen Menfchen anfieht, fo verrath jeder Glave am Don und an ber Wolga, wie an ber Donau und an ber Abria in einer breiten Sorglofigkeit und baufigen Tropiqfeit bes Antliges ben Menschen, ber nach bem himmel nicht wie nach ber liebenden Borfebung fonbern wie nach einem eisernen fatum blidt. Weil er jenes Gifen nicht beugen fann, berschmäht er fich vor ihm zu beugen. Der Deutsche und Englander nennt felbst ben ruffischen Rnas einen Knecht, und biefer Anas, weil er gewohnt ift, ben Willen feines Czars wie ein fatum divinum anzusehen und anzubeten, so trägt er, was uns freilich taum begreiflich baucht, bie Stirn oft ftolz und hoch. Wem jeben Augenblid bas Plötlichste und Gewaltigste widerfahren barf, wie follte ber forgen und fragen, mas morgen ober übermorgen

etwa fein wird? Wir feben ja Ruffen bei uns mehr. als une lieb ift, auf allen Gaffen und lanbstrafen umberlaufen, meiftens aus ben vornehmeren Rlaffen, welche am meiften Belegenheit und Uebung haben fich ein verwegenes Fatumsgesicht zuzulegen; wir verwunbern und ärgern uns ihrer groben fnechtischen Unverschämtheit und ihres afiatifchen Uebermuths, aber wenn wir uns genug geargert und unfre Blobigfeit genug gescholten haben, muffen wir endlich boch fagen: wie biefe bornehmen Barbaren immer fein mogen, es find boch Rerle für fich und die ba auf ein Bolt hinter Wer aber in einem ruffischen Relbfic binmeisen. lager gewesen ift, wer in ben großen Sauptftabten bei Aufzügen und Festlichkeiten die Röpfe ber hervorragenben mostovitischen Manner fich betrachtet bat, nimmt einen Ginbrud und eine Erinnerung mit, als mare er einmal in Aften bei bem Schach von Berfien ober bei bem Gultan in Ronftantinopel gemefen. wer in folchem Feldlager und in ben ftummen ober flüsternden Balaften ber Sochsten zehn zwanzig Jahre burch bie Gifen- und Stal-Bartung bes Despotismus augleich hart und geschmeibig geschmiebet ift, ber tann, ohne ein großer Mann ju fein, boch bas Geprage und Antlite bes festeften und entschlossensten Mannes gewinnen. Alfo bier manche bedeutungsvolle Gefichter mit einer Art Mannsgepräge ohne Mannsinhalt. Ich habe in Betersburg manche solche Köpfe nicht ohne Erstaunen gesehen. Die Menschen wollen einem kanm glauben, daß eine solche Art im Lande der Knute und Padogge möglich sei; aber man begreift, daß auch der Knecht, der Kerls genug ist des Entschlusses sich vor nichts mehr fürchten zu wollen, sich in der Gebärde zum stolzen Schein des Herrn erheben könne. Solche Gesichter zeigen sich in Mostovien, sie zeigen sich gewiß auch in Bosnien und Bulgarien und unter den Albanesen und Arnauten. Wer alle Furcht überwunden hat, muß immer einem mächtigen und gewaltigen Kerl gleich sehen.

Ich habe schon von der Berschiedenheit der äußern Gestalt der verschiedenen flavischen Hauptstämme gessprochen. Sie ist wirklich die allerverschiedenste. Der Russe, wie viel man auch fremdartige besonders astatische Spuren in ihm entdedt, hat sich in allen seinen Ständen doch zu einem sehr gemeinsamen Gepräge der Gebärde und des Ausdrucks ausgebildet; man kann sagen, der Evelmann sieht dem Knecht ähnlich; der Evelmann, wenn es nicht zufällig ein Deutscher oder Schwede (aus Esthland, Lievland) ist, und der Knecht fließen ganz zu Einem Bolt in einander. Ganz anders zeigt sich das bei dem Polen. Dieser, äußerlich

gewandter, bubicher, ichwunghafter, mit einem Anftrich bon abentheuerlicher Ritterlichfeit, balt bie Geftalt und bas Geprage bes Ausbrude von Geftalt und Gebarbe amischen bem Berrn und Anecht himmelweit ausein-Dies ift ia Bolens Unglud gewefen, bag bie anber. Erften nichts haben als Ritter fein wollen, daß bie 3meiten nichts als Knechte haben fein und bleiben Sie find burd ihr ausschweifenbes und übermuthig lieberliches fogenanntes Ritterthum, womit fie noch heute prablen und was bie Unglücklichen felbst in ben Gaffen von London, Baris und Neubort noch nicht vergeffen konnen, untergegangen. Noch beute tennen fie babeim taum etwas Unberes als ben ftolgen Berrn, ben bemüthigen Anecht und ben bei ihnen vorzüglich hausenden versprengten Ravalier ber Beltgeschichte, ben Buben, als matelnben und Golb fcaffenden und Gold breffenden Bermittler amifchen ibnen beiben. Es begegnet einem ja täglich bie Gegenwart und bie Erinnerung bes polnischen Jammers, aber man tann mit Solden nicht fingen Roch ift Bolen nicht verloren. Sie waren zu leichtfertig, zu treulos, als baf fie ein Bolf und Staat batten bleiben 3d fage treulos, will bas Wort aber nicht Können. in bem fcweren beutschen Ginn genommen wiffen. fonbern ich meine bamit ungefähr etwas bem fran-

abiliden leger et perfide Aebnliches. Den Inbalt biefer beiben Borter baben bie Bolen felbst ben leichten Frangofen gegenüber im breifachen Maake. - Stelle ich uns nun einmal bie Czechen ber, bie in Bohmen und in ben Rarpathen lebenben Slaven, wie erscheinen bie uns gar anders, beinahe wie ein burchaus frembartiges Bolt! Wer wird uns beute bie Difchung nachweisen, wodurch fie geworben find, mas fie finb? Rörperlich betrachtet haben sie and bie allgemeine flavische Gewandtheit, aber im Bangen geschmeidigeren, feineren Glieberbau als beibe ber Ruffe und ber Pole, größere Blondheit als biefe beibe, fleinere Röpfe mit febr bellen leuchtenben Augen, ichlankeren Buche. Man empfindet bies fo recht, wenn man einige bobmifche Regimenter aufmaricbiert gefeben bat und fie mit ruffischen und beutschen veraleicht. Auch in ber Bebarbe ber Czechen berricht ein viel größerer Ernft fern von ber Lustigkeit und Leichtfertigkeit ber beiben andern. Diefen Ernft fann man nun wohl zum Theil aus ihren Befdiden erklaren, aus ben foredlichen Berfolgungen und Bertretungen, welche fie ihrer Religionen wegen erlitten haben; aber wir fallen bier fogleich in ben hiftorifden Birtel hinein, indem wir vielleicht fagen muffen: Richt baraus ift jener Ernft entsprungen, sonbern weil ber czechische Stamm fo

viel Ernft und Tieffinn im Gemüthe hatte, mußte er so harte und grimmige Geschichten erleben und machen.

Doch von allen biefen Abfprüngen zu unfern Ruffen jurud. Wir in unferm Beften boren mit Schauber und Granfen bie Fabeln und Mahrchen von ber ichredlichen Scutica ober Knute und von ben Robeliagern in Sibirien und ben Golbgrabern au Rerticinet, es weht une von Betersburg und Mostan ber eistalte Sauch eines affatischen Despotismus. Ber magt zu fagen, baf bies blofe Fabeln und Dabrden find, welche die verfluchten Liberalen und Demokraten über bas driftliche Rufland, bas herrlichfte, machtigfte Reich ber orthoboren griechischen Rirche, verbreiten und ausrufen? Es ift bier, wie gefagt, vielfältiglich ein affatifches Beprage bes Lebens und fichtlich auch ein ähnliches Beprage von Berfaffung, Staat und Berwaltung, aber man barf bier über grofen Gebrechen und Mängeln ben Rern eines großen Bolts nicht verkennen. Ja bie Ruffen, wie bespotisch und afiatisch fle immer geführt und regiert werben mögen, haben einen machtigen Rern, fie muffen mit Recht ein großes gewaltiges Boll beifen. Bei aller Schredlichleit und Fürchterlichkeit, welche bie sultanische Macht bes Czars und bas Gerficht ber ichenflichen Knute auch auf bie

Einbildungefraft bes Bestene üben mag, es wird in Rugland eben megen bes gang verschiebenen Bollsdaraftere boch gang anbere, boch viel menschlicher und driftlicher gelebt, als jemals in bem freien Bolen bak ich von bem gegenwärtigen schweige - gelebt worden ift. Es ift bei biefem mostovitischen Boll mitten in aller Anechtschaft viele Chriftlichkeit und Menichlichkeit. es ift Treue und Gottesfurcht unter ben Ruffen. Solche Tugenben beden bie Menge ber Sünden ju und machen auch Ruftande und Gebrechen erträglich, die fonft unerträglich fein würden. Ruffen find, aus welchem Gesichtspuntte man ihre Buftanbe auch beurtheilen moge, ein tuchtiges ganges Bolt, und verbienen ein ganges Bolt zu fein. Gie find in langen viele Jahrhunderte bauernden Rampfen mit Mongolen, Schweben und Polen gleichsam ju Einem Boll zusammengefeilt worben, ju bem Stal und ber Gifenharte gehartet worben, woburch fie fich au Baufe und im Kriege auszeichnen. Man batirt ibre Geschichte gewöhnlich von Beter bem Groken an. bas beifit von 160 Jahren ber. Freilich Beter, Diefer außerorbentliche Barbar, bat fie mit einer gewiffen Gewalt in die europäische Welt gleichsam bineingestoffen, aber ihr Berbienst bleibt, baf fie fich gar balb und gar Mug in biefe Welt finden gelernt haben

und nur in flint gescheibt und geschwind barin einberforeiten und fortschreiten. Gie find mit Bewalt bineingestofen, fie haben fich felbst weiter fortgestofen, und ftoken fich burch einen Trieb ber Geschwindigkeit, mit welcher Beter fie ichnellte, fo gewaltig burch uns fort und in uns binein, bak uns barüber bie Angen Abergeben wollen. Man meffe nur bie Beite ber Schritte, welche biefes Bolt, bem Beter bie erften Botten von ihren Belgen und Barenbarten ausrif, in biefen 160 Jahren gemacht bat. Die Geschichte Ruglands liegt ja vor uns, und biefes Bolt, wie in alten Tagen die Römer, wie in nenen die Englander, hat unter ichwachen und ftarten, unter meifen und bummen Regierungen nimmer fein Biel aus ben Augen berloren, und Beters Lofung, bes fpateren Sumoroms Lofung Bormarte! und nimmer gurud! bies ift fein Eigenes, bies ift fein Inhalt und fein Rern, ein Rern, ben man nicht beschreiben tann. Go ift es, fo unglaublich ift es, und boch ift es mabr: Bei allen Bebrechen ber ruffifden Buftanbe und Berbaltniffe. bei allen gräulichen Gebrechen ber Bermaltung in bürgerlichen und friegemannischen Abtheilungen und Berhältniffen, bei aller Gemiffenlofigfeit, Faulbeit, Lieberlichkeit und Bestechlichkeit ber Beamten, wie es in bespotischen Staaten immer zu fein pflegt, und auch in Rukland ift. lebt und webt in bem Bangen boch ein Geift bes Lebens, ber Rraft und bes Muthes. ein Stolg, Gefühl und Ginn ber Gemeinsamfeit, ber viele ber größten Mängel beffert. Man möchte fagen. ber Rame Ruffe ift bei bem Bolle einem Schöpfungs. worte gleich, fraft biefes Lautes und Namens und feines Stolzes und Rubms find fie ein gebietenbes europäisches Bolt geworben. Ja in ber Bruft bes gemeinsten ruffischen Rriegers glüht biefer Stolz, wie in ber Bruft eines Sumorow und Sabaltansty, und ber armfte ruffifche Bettler ftoft ben bargebotenen Goldflumpen von fich, wenn er gegen fein Baterland ben Spaber ober Berrather machen foll. Babrlich bier find fie bem Stolz von Spaniern, Englandern und Frangofen ju vergleichen - und wir Deutsche, mo bleiben wir bier mit unfrer oft fo närrisch aufgerufenen und gepriefenen beutschen Treue? Bie viele beutsche Namen in ber Geschichte, Die burch bie lange Schanbe noch nicht blag gemacht find! wie viele ber noch lebenben Deutschen - mogen fie biebei ihres Gögen Napoleon gebenken — bie bor ben Kantichuleuten erröthen follten! Ja ihr, bie beutiche Treue nennt, fdreit nur burch ben von beutschen Buben und Berrathern mit vermufteten beutschen Reichswalb 3ft benn tein Dalberg ba? Saben wir etwa bie Ahrenberge, Ifenburge, Dalberge, Wolfradte von Linben der Jahre zwischen 1806 und 1813 schon vergessen? ja sitt nicht ein Dalberg, von Rapoleon mit beutschen Millionen Thaler zum Duc de France ernannt, der mit schaamlosester Stirn noch bei den Kougressen von 1814 und 1815 für die Bälschen den Reichsmitverkäuser machte, heute als ein deutscher Franzose unter Franzosen? Schweige!

Diefes machtige, eintrachtige, einige, gange Boll fteht bart an une, und, wie Ginige fagen und flagen, es stebt icon hart auf uns. Run fo arg ift es gottlob noch nicht, aber ein Butet euch! muffen wir uns bei feinem Anblid ju jeber Stunde jurufen. Dan neunt uns immer nur ben ruffifden Raifer; man bat früher Ratharinen und auch Alexander genannt. Gang recht; es find die großen Sauptfiguren, und ber Ritolaus, beffen Rame ja Boltsbefieger bebentet. ift ein ganger Mann und ein tuchtiger Raifer für bie Ruffen: aber wie febr ber Berricher und Bebieter auch lenke und treibe, er wird boch burch bas Bolt nicht nur immer mitgetrieben, fonbern im eigentlichen Sinn fortgetrieben: er muß mit biefem feinem Bolle eben fo vormarts, wie bie freieren Bolter, bie Englander und Frangofen ...eben burch bas Ding, mas fie Bollsmeinung, ben öffentlichen Beift nennen, ihre Regierungen treiben. Für fein Baterland, für feines Baterlandes Rubm und Größe ift jeder Ruffe ber thatigfte und gerührigfte. Deswegen find bie ruffifchen Diplomaten eben fo berühmt und gefürchtet als bie frangofischen, weil die Ruffen bas mit ben Frangofen gemein baben, baf fie in ber Frembe immer fpaben. getteln und ichaffen muffen, wo ber Deutsche gum Beifpiel fich nach feiner Saus = und Gemuthemeife balb wieder in feinen gewöhnlichen Rubestand zu feten fucht. Bie man nun auch ben Raifer Nitolaus beurtheilen mag, er muß ein geschwindes, scharfes, kluges, nach allen Seiten bin gemenbetes Muge haben, er muß ein ruffifches Auge und ein ruffifches Berg baben, er muß ben Sinn und Willen feines Bolts ausführen. Der Raifer ift ein fterblicher Mann, aber biefes Bolt trägt einstweilen noch ben Stämpel, als fei es für bie Emigfeit gebaut! 3ch meine biemit nicht bas tieffte innerfte Bermogen, sonbern jene Unruhe wimmelnber und ftrebenber Rrafte, Die fich nach allen Seiten bin für die Ausgreifungen ber Fäuste Raum und Luft fucht. Will ich uns Deutschen, welchen bofe Marren und feige Memmen nur zu viele leere und falfche Schreden vorgauteln, biemit einen ruffischen ober gar nitolaitischen Bogelscheuch binftellen? Rein, Dies will ich gewiß nicht; aber auf bas Robr Meguptens will ich hier hinweisen: Deutsche, wollet euch auf dieses Rohr, bas an der Newa wächst, nicht stügen, fürchtet vielmehr die euch gefährlichen russischen Listen und Hinterlisten. Dieses Bolt ist keinem treu als ihm selbst. Wie gesagt, die russischen Listen und diplomatischen Zettelungen und Stämpelungen unter uns und gegen uns haben wir immer zu fürchten, auf dem politischen diplomatischen Schlachtselde können wir bei unserer jämmerlichen Zerrissendeit und Eisersüchtelei nimmer Siege ersechten; auf dem wirklichen Schlachtselde, wo von den Federn nicht Dinte sondern von den Schwerdtern Blut versprützt wird, werden wir ihnen, wenn wir uns nicht selbst verlassen, immer noch gewachsen sein.

Wie Rugland Desterreich gegenüber steht ober vielmehr wie Desterreich sich Rugland gegenüber endlich an ber Donau stellen sollte, haben wir vorher gesehen. Jest ist ein russischtürkischer Krieg wirklich ausgebrochen und die europäischen Diplomaten schaaren sich in London, Paris und Wien, um das türkische Reich vor den räuberischen Klauen des übermüthigen und länderdurstigen Moskoviten zu retten. Wird dieser Krieg ein großer Krieg werden? wird er eine europäische Noth und endlich auch gar noch eine deutsche schwere Roth werden? Das Leste wolle Gott verhüten!

١.

Bei ben politischen Wirren, worin wir steden, würden wir unser Blut und Geld wieder umsonst zu Markt tragen, und Russen und Engländer sich am Ende damit lustig machen.

Also ein Türkenkrieg, weil Ritolaus, ber auch von England verwöhnte Nitolaus burchaus ben allgebietenben Grofruffen fpielen will. Einige meinen, es babe bie lette Stunde bes osmanifden Reichs gefolagen und es muffen über feine foonen ganbe bie Theilungsloofe geworfen werden. Wir glauben, daß bie Stunde noch nicht ba ift, daß die Jager fich über bas Well bes Baren noch nicht vertragen baben, in bem gegenwärtigen Augenblick auch nicht leicht werben vertragen konnen. Es mare boch auch nicht unmöglich. bag ber Bar, wenn er mertte, bag es ihm an bas Leben geben folle, icharfere Taten ber Gegenwehr berausstreden tonnte, als man jest an ihm fiebt. Es ift mabr, ber Domane mit seinen Sitten und Bewohnheiten, mit seiner Bielweiberei und ber bavon ungertrennlichen Stlaverei und Gultanei ift tein europaifches Gewächs und mußte alfo aus Europa berausgewiesen werben. Aber wohin mit ihm? und mas bann? Der Ruffe burfte auf feinen Fall von bem Raube etwas bekommen; er bat genug, wenn er mit Don und Dnebr an bas Schwarze, mit ber Wolga

an bas Rasvische Meer gelangt, wo er icon ift: Defterreich baben wir an bem westlichen Schwarzen Meer und an ber Donau icon fein gebührliches Theil angewiesen: aber mobin mit bem Uebrigen? mas baraus machen? Entwürfe und Bufchneibungen find bas Allerleichtefte von ber Welt, aber ber borggifche Spruch ift ba mit feiner emigen Bahrheit Mus jebem Trittvögelholz meifielt man teinen Derturius. Man fagt fo leicht obenbin: Mun wenn Defterreich fein gebührliches Theil genommen bat, so bleibt . ber übrige Theil als ein griechisches Reich und man verlegt bie Refibeng bes Königs von Griechenland aus Athen in die alte Hauptstadt Konstantinopel. Und in Afien? je nun, in Afien ba mag ber Grofturt fich's auf feine Beife nach Belieben wieber gurechtlegen und bequem machen. - Ei! allerliebft. Das find ju leichte und überhinfliegende Reben. Da vergift man alle Geschichte und gebarbet fich, ale wenn Europa und Afien in ben Darbanellen und bem Bosporus mit ben icharfften und mächtigften Weltscheeren von ber Ratur am weitesten von einander abgeschnitten maren. 36 fage, wenn ich bie Gefchichte frage und land und Meer und Bogelflug und Schiffsflug betrachte, grabe ba, wo Ronftantinopel liegt, find bie beiben Belttheile wie zwei Zwillinge, Die bier gemeinsam Athem holen

maffen, recht fest und wie auf ewig an einander ver-Ronftantinopel ift einer ber größten und entfcheibenbften Beltpunkte. Ber bort als Berr fitt, ber greift mit bem rechten Arm nach Afien binein. wie er mit ber Linken in Europa gegen Besten bin bas alte Thracien, Möffen und Macedonien faft. 3ch rebe beutlicher: Wie ich eben bie Lande bes weftlichen Umariffs ber Band, bie von Konftantinopel ansgreift, bezeichnet habe, muß ich behaupten: Bu biefer herrlichen Stadt und ihrer Belegenheit gehört bie Berrichaft über Borberafien bis an ben Rautafus und ben cilicifden Taurus, alfo bie Berrichaft über bas gange Unatolien. Alfo bis fo weit mufte nun unfer neues griechisches Reich fich erftreden. Aber ich frage nun weiter: Bas far ein neues driftliches Reich? und aus welchem Bolge follte man ben nenen Merturius zurechtschnitzeln? Leiber tennen wir ja bie neuen Graeculi; wir wiffen auch, mit welcher Jämmerlichkeit ihre entarteten und boch driftlichorthodoxesten Borfahren ihr bischen Chriftentbum und fich felbft von einigen hunderttaufend Saracenen haben vernichten und unterbruden laffen: und nun follten ihre burch lange Snaverei und bunbifche Erniebrigung vertommenen und wellen Refte ein neues Reich schaffen und bilben helfen, und gwar

bies mit ben mubamebanischen Osmanen ausammen. beren in Europa und Borberaften boch wenigstens fechs fieben Millionen fein werben? Dber meint man alle Osmanen mit einander, sowohl die europäischen als bie affatischen, burch bie cilicischen Thore nach Guben hinauf in Sprien und Mesopotamien hineintreiben zu Aber folche Menschentreiberei ift bei ben gegenwärtigen politischen Ruftanben ber Demanen, bie nicht mehr wie ihre berittenen tatarischen Borfahren als hirtenvolt unter Belten lagern, eben nun eine Meine Unmöglichkeit. - Nun es muß bann eben werben, wie es werben tann, ein Tale Quale, wie bie Monche ein gewiffes unvolltommnes Salbbing au nennen pflegen. Auf jeden Fall würde es zwanzigmal bider werben als bas jetige Konigreich Griechenland. Freilich ein Tale Quale, und welches! welch ein munberlichftes Bemifc ber verschiedenften Böllerftamme und ihrer jum Theil verrotteten Bruche! Es würde eine mabre Schöpferfraft bagu geboren - und konnte folde aus bem neuen Stambul bervorgeben? — aus folden Glementen mit ftarten gewaltigen Fäuften Etwas aufammenaufdlagen und bann ein neues Banges baraus ju bilben. hierunter Refte von turfifcher Art, bann bie Menge ber verschiebenen Glavenstämme, endlich Arnauten, Albanesen, Salbdriften, Salbmuhamebaner,

ans allem Diesem ein Neuchristliches zu machen. Einzelne bieser Stoffe möchten zu einem Grundban wirllich brauchbar sein, zum Beispiel die wilden tapfern tropigen Arnauten und Albanesen, Enkel der weiland Macedonier, Ilhrier und Spiroten; aber der Arm, der Arm, oder vielmehr die gewaltige Faust, welche das Alles zusammenschlagen und zusammenhalten sollte? Wahrlich bei manchem Blick, welchen wir auf reichste schönste Gebiete dieses Erdballs werfen, müssen wir an den Menschen fast verzagen, die berufen wären, menschsliche Erdfücke daraus zu machen.

Doch genug. Die Türkei ift noch nicht getheilt, und ich sage mit Schmalz: Ich stede nicht mit barin. Das griechische Christenthum hat bas alte verfaulte Griechenland und Assen nicht vor Anechtschaft retten gekonnt; nur bas abendländische Christenthum hat freie himmlische Sonnenkinder gezeugt.

## d. Spanien.

Auf Rußland folgt ganz natürlich Spanien. Wie durch und über die Russen die Luft Asiens hinweht, so weht eine solche Luft als eine Luft beide Asias und Arnbt pro pop. germ.

Afrikas über und burch Spanien bin, ja fie webt nub haucht fast ans Spanien beraus, viel mehr, als man bas von ben Ruffen fagen barf. Bierin haben bie beiben großen Bölfer eine Aehnlichkeit, Die Luft felbft aber ift bie allerverschiedenfte. Bei bem Ruffen bat fie ben Athem bes Sultans und bes Sklaven, wovor uns anbern Europäern graut; ber Spanier bat bie feinen Binbe und Lufte Afiens geschlürft, er bat noch heute viel von bem Gepräge und bem Schwunge bes affatischen Rittere. Diefer Ritter ift ber Araber auf bem fliegenden Bengst ber Büfte in voller blinkenber Baffenruftung, wie bie Ebelften und Gefdwinbeften ber Beduinen noch heute vor uns aufreiten und ein Abbeltaber vor einigen Jahrzehenden vor ben Franzosen aufgeritten ist. Saracenen, Mohren, Türten, biefe Namen reiben wir an einander und mifchen ihre Bebeutung gang wie bie gleiche und verwischen baber bie glanzenberen Farben in ben Bugen und Sitten ber verschiedenen Boller, Die uns feit bem lieben Mittelalter ber nach driftlichen Gefühlen als biefelben gräflichen Beiben in Brofa und Berfen bor bie Fantafie gestellt werben; bas Wort Türf vollenbs loicht allen Glang ber affatifden Bilber aus, er fieht in ber Fantasie unsers Bolks noch immer als bas Bild jeder Graufamteit und Grafilichkeit, wie viel von

Diefer Graklichkeit er feit anderthalb Jahrhunderten auch verloren habe. Aber man wolle boch erwägen. welch ein Unterschied amischen einem furbischen und grabischen Sargcenen und einem roben und wuffen Demanen aus bem alten buftern Turan bes afiatischen Rorbens ift. Auch auf ben Ramen Afrita barf man hier nicht zu fehr bruden. Freilich aus Afrita tamen bie Saracenen nach Spanien und Gallien binein und brachten auch einen auten Schwarm Rumibier und Mohren mit nach Sifpanien binüber. Aus arabischen und driftlichen Berichten bes Mittelalters miffen wir ungefähr, felbst aus ben Sagen, Mahrchen und Bebichten bes Spaniers bes vierzehnten fünfzehnten Jahrhunderts noch, wie in der prächtigen pprenäischen Salbinfel im Rriege und im Frieden gestritten und gelebt worden ift; wir feben in ben Reften ber faracenischen Dentmäler, Schlöffer, Balafte u. f. w. in Grangba, Rorbova, Sevilla und an andern Stellen, welcher Art iene faracenischen Gultane und Ritter ber Geschichte und ber Sagen haben sein muffen. Sie bauchten milberen Athem über Spanien, als ben Ruffen ans ben norbischen Buften und Stepben und bon ben gräulichen Bölferschaften bes alten Turan über ben Ural und die Wolgg und von der Kafvischen See ber augeweht worben ift. Wir wiffen aus ber Geschichte

ber langen acht Jahrhunderte bauernben Rämpfe ber Christen und Beiben um die Berrschaft Spaniens, baff, wenn in ber Bleichgewichteschale bes fpanifchen Rrieges die Saracenen mit bem Schein bes Unterliegens zuweilen von ben Weftgothen bedrobt murben, bak bann ber mahnenbe Glaubeneruf burch bie Lanbe bes Islam tonte, und nicht blok aus Afrika und von ben nächsten Ruften bes Mittelmeers Taufenbe frischer Rämpfer über bag Deer tamen, fonbern bag Arabien, Sprien. Mefopotamien und felbst Berfien, nach bem Beispiel ber in Balaftina tampfenben driftlichen Ritter bes Abendlandes, oft die Bluthe ihrer Ritterschaft in ben beiligen Rampf fandten. Dies maren teine robe Barbaren wie Rirgifen, Mongolen und Manbichus, fonbern Manner und Junglinge, bamale burd Begeisterung geabelt und auch viele von ihnen weit vor ber Ritterschaft bes Abendlandes mit bem Schmud ber Wiffenschaft und Bilbung angethan. Man geht gar nicht fehl, wenn man behauptet, bag bas Schonfte bes driftlich abentheuerlichen und Liebensmürdigfte Rittergeiftes, welches Spanien gefchmudt bat, über bie Phrenaen auch nach Frankreich und von bort nach Italien und England und in seinen milberen Schatten und Farben felbst nach unferm Allemannien übergegangen ift. In Spanien hat es fich mit ben Beftgothen, bem milbeften und ebelften Stamm ber Bermanen au ber Zeit, als ihnen bie Bugel bes Chriftenthums um die tropigen beibnischen Naden geworfen murben, auf bie allerliebensmurbigfte, anmuthigfte Beife zusammengelebt. Der arabische Ritter mar mit feinem abentheuerlichen Schwung auf ben meftgothiiden, ben bie Sagen von Woban und Thor und von bem Belbenreigen Walhalls bie Bruft noch burchlufteten, ale auf einen natürlichsten Bermanbten gleichsam angewiesen. Dies hat fich auch in Frankreich offen-Die frangofische Ritterschaft erscheint in ben oft wiederholten Kreuzzügen nach bem gelobten Lande und in ben vierbundertjährigen Rampfen mit ben Angelfachfen nächst ber fpanischen vor allen Europäern als bie glanzenbfte; vorzüglich gilt bies aber von ben achteften frangofischen Ritterlanden, von ben Lanbichaften bes gethischen Stammes, von bem Langueboc, ber Normandie und ber Provence, neben ber Bretagne, welche bie Fabeln ber celtischen Artusritterschaft gehegt und entwidelt und felbst in unsern Tagen in ben fürchterlichen Feldzügen ber Umwälzungsjahre von 1794 bis 1804 jur Wahrheit gemacht hat.

In solcher Weise, mein geliebtes Spanien, hast bu beine ritterliche Zumischung von bem besten arabischen und sprischen Saracenenstoffe erhalten. Mir bift bu schon im Anabenalter als ein wundersames Mährchenland zufällig zugeklungen worden, und wie habe ich aufgehorcht, als eine schöne Dirne meiner Heimath, beren Bater einige Jahre in Kadir gewohnt hatte, mir sang

> Nach Sifpanien! nach Sifpanien! In bas Lanb ber golbnen Mährchen!

Diefes Dahrchen follte bem Manne bie glanzenbfte Bahrheit und bas fröhlichste Glud werben: im Elend, aus ber Beimath verjagt, als ich im alten Lanbe ber nördlichften Gothen am Malare fag und an feinen Waffern bas Tranerlied von bem verlornen Baterlande gleich ben Rinbern Jerusalems an ben Baffern Babylons fingen tonnte, ba, im Jahr 1808, als Die Freudenbotichaft von bem Rampf und Aufstand ber Spanier in Mabrid wie eine Blipleuchtung ber Soffnung und Rettung über die gander flog, fagte ich mit meinem närrifden Ronige Guftav Abolf bem Bierten: "in Spanien wird ber Beltwürger untergeben." Bon ba ab hat man wirklich wieber fpanifche Dabrchen fingen fonnen, ale Garagoffa, Berona, Tarragona Rumantien wurden und hannibal-Wellington burch glanzenbfte Dariche und Siege feinen Bug burch bie Phrenden vorbereitete. Seit jenen Tagen wohnt in

mir eine unguslöschliche Liebe au ben Spaniern, und wenn ich ein Jüngling ware, und boch, wenn ich fein Deutscher mare, und von meinem Baterlande nichts hoffnungevolles und Siegreiches für Die Butunft mehr boffte, fo ftebt bas Bilb bes Spaniers nachst bem eines tapfern, frommen, norbifden, fdmebifden Bauers to leuchtend in mir und vor mir, daß ich vor allen Bölfern und ländern im fcwebischen Rorrland ober im fpanischen Ratalonien und Arragonien mein Bolf und Land suchen und mablen murbe. Das find Kantaffeen und Liebicaften ber verschiebenen Bergen, aber mas tonnen bie verschiebenen Bergen bafür, baf fie von ihrer Gewalt gefaft werben? mas tann jeber einzelne Sterbliche bafur, bak es gleichsam von feinem Ursprunge ber für ihn eine harmonia praestabilita gewiffer Anschanungen und Traume giebt, wie Befichte und Gebilbe einer frühesten Borwelt. bak er feine bestimmten Gestaltungen, gleichfam Bilber ur--fprünglicher Liebe, lange vor jeber wirklichen weltlichen irbischen Liebschaft auf Diesem unfern Blaneten bat? Spanien bat mir bom Jahr 1808 bis zu unfern großen beutschen Kriegsjahren viele schönfte Traume gegeben, aber munberbar, biefe Eraume fvielten immer in bas mittelaltrige romantische Leben fvanischer-Ritter. Ritterspiele, Reigen und Bauberschlöffer hinein, nimmer

in die blutigen Wirren und Getsummel der fürchterlichen Jahre von 1808 bis 1814: ein Beweis, daß
felbst aller politische Jorn nebst seinem politischen Birrwarr in den dichterischen Zaubergärten der Fantasse sich verklärt und erlischt. Weil dem Allem so ift, so muß ich noch einmal, wohl zum letzten Mal, in diesem irdischen Leben noch einige Worte von Spanien und zum Lobe der Spanier sagen.

Ja, es ift ein ftartes nicht nur burch bie gange Gestaltung und Farbung bes Spaniers, burch fein Leben und feine Sprache und Literatur gebenbes, fonbern auch fein Innerftes burchbringenbes fargcenisches Etwas in dem Spanier; Spaniens Grundelemente gehören überhaupt zu ben vortrefflichsten: bie alten Celtiberier und Afturier, welche unbestegliche, unbeamingliche Belbenbergen ber Freiheit und Ehre! bagu bie germanischen Sveven und Bestgothen, ritterlichfte Rämpfer, endlich ber faracenische, erlefenfte, ritterliche Stoff - aber freilich es find auch viele Romanen und Bebraer babei. Diefe letten beiben Elemente hat man fich in ben reichen und üppigen spanischen Südlanden am meiften zu benten, welche überhaupt bas leichtefte beweglichste Geschlecht unter ben anbern Unbezwinglichen find, in bartnäckiger Tapferkeit und Chrenfestigkeit mit ihnen gar nicht vergleichlich. 36

meine bier bie Lanbschaften Balencia. Murcia und ben Süben Andalustens. Aus ber Geschichte ber langen Sveven- und Weftgothen-Rampfe wiffen wir, bag bie romanischen Reste, Die festen und reichen Ruftenftabte biefer Lanbichaften, von ber Gee ber immer burch Bufuhr neuer Mannschaft und Speife geftartt, ibr früberes romanisches Leben unverrückt bewahrt und gerettet haben, indem fie langfam nach immer wieberbolten Rämpfen fast alle burch Bertrag unter bie meftgothische Berrichaft übergingen und alfo von ihren alten Sitten, Gebrauchen und Gefeten fast alles behalten und vieles bavon nebft ber festgeordneten driftlichen hierardie ber Rirche ben Siegern mitzugebracht haben. hier muß man fich alfo ein mehr verberbtes und verweichlichtes Romifches benten, welches fpaterbin feit bem achten Jahrhundert manche Jahrhunderte binburch, viel mehr als bie Mitte, gefchweige ber Norben, Spaniens mit bem Mohrischen und Saracenischen burchmischt worben ift. Wer hat die Rampfe bes fechejahrigen frangofischspanischen und frangofischenglischen Krieges auf ber Halbinsel nicht noch im frifdeften Gebächtnig und auch bie mannigfaltigften und jum Theil graulichsten Buge von einer Sartnadigteit und Graufamteit, welche uns als Zeichen eines mabren Saracenismus und Affatismus - barf ich fagen

Rumantismus? - zugleich mit Bewunderung und Graufen erfüllt hat? Der große englische Felbhert, por meldem Napoleons Sterne bier untergingen, tonnte fich freilich bie fpanischen Junten und Generale und bie Ordnung und Bucht ihrer Beere nicht loben, aber von ben Spaniern felbit hat er boch gefagt: ein folches Bolf tann mohl viel besiegt aber nimmer bezwungen werben. In ber Hartnäckigkeit ber Ginzelgefechte, in ber bis jum Untergange ausbauernben Bertheibigung von Wall und Mauern, in ber ftolgen Lebensverachtung bes Einzelnen. turz in ber überschwänglichen Ritterlichkeit jedes Spaniers ift, wenn ihr wollt, eine Art Araber und Türt erfchienen. Granfamfeit? Ja fie war fürchterlich ba, aber biefen blutgierigen Tiger hat ber Spanier nicht zuerft gewedt; ber turtifche Korfe fonnte ja allenthalben, wo ebler Stola und muthige Freiheiteliebe feinen übermuthigen, rauberifchen Banben begegneten, Sunberte und Taufenbe folder Rämpfer ber Freiheit, Die er mit bem Titel brigands als Ränber und Mörber ftampelte, mit lächelnder Ruhe niederhauen und niederschiefen laffen. Er war auch hier ber graufame und hinterliftige Anfanger und fand ben fpanifchen Grimm und Stolg unbezwinglich gegen ben Uebergieber, ber ein großes Bolt für die Unterjochung reif gefunden zu haben

meinte. Wie febr unn auch Navoleon und feine Lobpreifer ben eblen fvanischen Tros und Freiheitestols als Barbarei und Bermilberung verschreien mochten. jene Jahre bes langen und morberifchen Rampfes baben ben spanischen Ramen zuerft wieder aus einer gemiffen Bergeffenbeit gewedt und in Europa gemiffermaaken wiederhergestellt. Es war ben Spaniern bie beiben vorigen Jahrhunderte ichlecht ergangen; Die bobe Meinung von ihrer Tapferkeit und Ritterlichkeit war mit ihrem alten Rriegsenbm feit ber Mitte bes flebengebuten Jahrhunderte immer tiefer gefunten; ihr Land war burch bie zu geschwinde Auswanderung ber fraftigften Jugend nach beiden Indien entvölfert, und bei allem Rufe von ben Reichthumern biefer Inbien an Silber und Gold und ben ebelften Juwelen und bftbarften Gewürzen ber Belt lag Spanien feit bem Ausgange bes fiebenzehnten Jahrhunderts ermattet und erfcopft ba auf feinen fabelhaften Belbenfchilb gefunten, gleichsam wie ein Traum von einer Traum gewesenen Grofe. Bu biefem ift getommen, bag fich feit Philipp bem Zweiten und feinem Alba ber Begriff von einer afritanischen Graufamteit ber Spanier in ben enropaifden Gemathern und Befchichten festgefest batte, baf man fich von Spanien noch mehr als von Italien Gift und Banbitenbolde und Räuberpiftolen

träumte. Freilich ein jabgorniger glübenber Menich ift ber Spanier, aber zugleich ber ritterlichfte und wahrhaftigste und in sich vollenbetfte ber Romanen, ber für fich eine prächtige und glüdfelige Welt gu burchleben verfteht und auch beswegen von ben mehr ben Wechseln und Beränderungen unterworfenen Boltern wenig verstanden und oft falfc beurtheilt wird. Er ift, wie gefagt, mehr ale irgend ein anderer Europaer ein eigenthumlicher und in feinem Befen abgefoloffener Menfc, aber im Leben und Weltverfehr ber Reblichste und Getreueste, ja auch ba von mabrbaft ritterlicher Treue. In feinen Gebirgen bat er bin und wieder allerdings auch fogenannte Bufchflopfer (foll ich fagen Beutelflopfer?) und Strauchräuber, aber leichtsinniges ober fcbleichenbes banbitifches Morben ift nimmer fpanisch gewesen. bas bofe Gerücht ber Graufamteit tann er viel mebr als die andern Romanen, besonders als der leichte lebendige Frangole, von fich weisen. In feinen unterworfenen fernen Landen und Rolonieen ift er immer viel gerechter und menschlicher gewesen als jener.

Was bas Land und feine Gaben und herrlichteiten neben ber herrlichkeit bes Menschen betrifft, so beginnt ber Spanier auch barüber sich zu bestunen und bie Fremben haben auch über bieses Kapitel Befferes zu ergablen als aus bem verfloffenen achtgebnten Jahrhundert. Ein Land mag noch fo fcon und berrlich fein, ohne ben Menfchen bat es boch nur eine bbe Bluthe. Ale Land ift Spanien eine einzige Berrlichkeit in Europa, auch eine Absonberlichkeit, wie fein Bolt eine folche ift. Es vereinigt bie feltenften Gaben und Erfcheinungen, man konnte fagen, es bat brei ja vier verschiedene Rlimate und bie Wechsel und Scheine biefer Rlimate oft in jeder einzelnen gandfchaft icon beisammen: eine talte, gemäßigte, marme Rone: Die meisten Subfruchte, Bein, Del, Reis, Beigen, ebelfte Roffe, friegerifche Rinber, berühmte Merinoschaafe, obgleich bie Rosse und Merinos burch verschulbete Bernachläffigung und auch burch bie Berbeerungen ber frangofischen Uebergiehungefriege an bem alten Rubm gelitten haben. Biegu ein unerschöpflicher Reichthum von gemeinen und eblen Metallen und Steintoblen. Es ift eine ungefähre Berechnung ber Statistifer, bag Spanien um bas Jahr 1700 auf feche fieben Millionen Ginwohner heruntergekommen mar; jest gablt es beinahe wieber fünfzehn Millionen. und mit ben Menschen beginnt gottlob auch bas Land wieber ju machsen. Wenn biefes Land feine naturlichen Bortheile und Sulfequellen auch nur mafig benutt und ausbeutet, in welcher Dacht und Bracht

ber langen acht Jahrhunderte bauernben Rampfe ber Chriften und Beiben um bie Berrichaft Spaniens, baff, wenn in ber Gleichgewichtsschale bes fpanischen Rrieges die Saracenen mit bem Schein bes Unterliegens zuweilen von ben Bestgothen bebroht murben, baf bann ber mahnenbe Glaubeneruf burch bie Lanbe bes Islam tonte, und nicht bloß aus Afrika und von ben nächsten Ruften bes Mittelmeers Taufende frischer Rämpfer über bas Meer tamen, fonbern bag Arabien, Sprien, Mesopotamien und felbst Berfien, nach bem Beispiel ber in Balaftina lämpfenben driftlichen Ritter bes Abendlandes, oft die Bluthe ihrer Ritterschaft in ben beiligen Rampf fandten. Dies maren feine robe Barbaren wie Rirgifen, Mongolen und Manbidus. fondern Manner und Junglinge, bamale burch Begeifterung geabelt und auch viele von ihnen weit vor ber Ritterschaft bes Abendlandes mit bem Schmuck ber Wiffenschaft und Bilbung angethan. Man gebt gar nicht fehl, wenn man behauptet, bag bas Schonfte und Liebenswürdigste bes driftlich abentheuerlichen Rittergeistes, welches Spanien geschmudt bat, über bie Byrenäen auch nach Frankreich und von bort nach Italien und England und in feinen milberen Schatten und Farben felbft nach unferm Allemannien übergegangen ift. In Spanien bat es fich mit ben Beftgotben, bem milbeften und ebelften Stamm ber Bermanen au ber Zeit, als ihnen bie Bugel bes Chriftenthums unt bie tropigen beibnischen Raden geworfen wurden, auf bie allerliebenswürdigfte, anmuthigfte Beife zusammengelebt. Der arabische Ritter mar mit feinem abentheuerlichen Schwung auf ben meftaothiiden, ben bie Sagen von Woban und Thor und von bem Belbenreigen Walhalls bie Bruft noch burchlüfteten, als auf einen natürlichsten Bermanbten gleichsam angewiesen. Dies bat fich auch in Frankreich offenbart. Die frangofifche Ritterschaft erscheint in ben oft wiederholten Rreuzzügen nach bem gelobten Lande und in ben vierhundertjährigen Rampfen mit ben Ungelfachsen nächst ber fpanischen vor allen Europäern als bie glanzenbfte; vorzüglich gilt bies aber von ben achteften frangofifden Ritterlanden, von ben Lanbichaften bes gothischen Stammes, bon bem Langueboc, ber Normandie und ber Provence, neben ber Bretagne, welche bie Fabeln ber celtischen Artusritterschaft gebegt und entwickelt und felbst in unsern Tagen in ben fürchterlichen Weldzügen ber Ummalzungsjahre von 1794 bis 1804 jur Wahrheit gemacht bat.

In solcher Weise, mein geliebtes Spanien, haft bu beine ritterliche Zumischung von bem besten arabischen und sprischen Saracenenstoffe erhalten. Mir bist

wieber erwedt und gezeigt bag biefer fpanifche Lowe nicht in Schaafgebulb mit fich spielen läßt; bie Stofe jener Jahre, bie Rampfe gegen feinen Uebermuth haben auch als icuttelnbe Weder bienen muffen. Spaniens außere Geschide liegen ja vor Aller Augen; nicht fo flar berfteben bie anbern Europäer fein eigenstes innigftes Leben und Beben, Bieles in feiner fpanifchen Art, bie uns mit Recht fpanisch beifit. Spanien liegt ben Meisten noch als eine buntle Infel Atlantis im auferften Ocean bes nebelhaften Beftens. Mur fein angebornes unzerftorbares Leben tann uns über feine Rufunft tröften; vieles Andere ift immer noch febr trofflos. Borguglich rubt auf ber Ronigsbynastie, Die feit anberthalb Jahrhunderten feine Gefdide geführt bat, ein eigener Unfegen von Unfabigkeit und antentbeils bon Niedrigkeit und Bermorfenheit, welche bas monardifchefte Bolt von ber Belt immer übertragen belfen und häufig ale ichwerste unwürdigste Laften tragen muß, ohne fie irgend übertragen ju konnen. Doct fcreitet bas tapfere Bolt meiftens unglaublich rubig und verftanbig burch alle bie Ranke, Bettelungen und Wirren, welche aus ben Schlöffern und Palaften ber Böchsten und Boben über bas Land ausgesponnen und ausgegoffen werben. Ich fage, bie Spanier fdreiten fort, fie offenbaren auch einen Beift ber Berftanbigkeit

mb Mäßigung mitten in den Erschütterungen des Weltheils, welcher uns, zumal in den Jahren 1848 und 1849, wahrhaftig erstaunt hat und welchen wir uns aus dem Charafter ihrer Herrscher wahrlich nicht erklären können. Denn wie vortrefflich das Unten (das Bolt) ist, so verdorben ist in Spanien das Oben (Prinzen, Granden u. s. w.). Rein Wunder; denn solche Könige und Königinnen haben das älteste edelste westgothische Blut wie eine Pest ansteden müssen. Zwar kennen wir die eigenklichten innersten Zustände und Berhältnisse des gegenwärtigen Spaniens in ihren einzelnen besonderen Beziehungen immer noch viel zu wenig, doch unser Urtheil steht sest: Ein Bolt, das so viel Tapserkeit, Wahrhaftigkeit, Treue und Liebe hat, wird und muß seine Zeit wieder erleben.

## e. Frankreich.

Und wieder muß ich zu unsern nächsten Romanen, an welchen wir unsere und ihre Gebrechen am meisten erkennen können, zu den Franzosen kommen. Was hilft es? Wie viel wir uns immer zerzaust haben und künstig noch zerzausen werden, wir können einmal Arndt pro pop. germ.

politifc und menfolich von einander nicht laffen, baben auch in jeber Beziehung viel nähere und verwandtere Gemeinschaft mit einander als mit ben Bewohnern Bifpaniens. Der Spanier fteht als ein grofartiger Sonberling, ber leichter ju bewundern als nachzuahmen ift, in ftolger ficherfter Ginfamteit und Abaeichiebenbeit in feinem auferften Beften: ber Frangofe, wie viel wir uns auch mit taufend Betheurungen bagegen verwahren und wehren mögen, ift boch mehr gleich Unsereinem; er gehört uns burch Klima. Anlagen und Triebe weit mehr an, und nicht blok bie leiblichen auch bie geiftigen Winde und Lufte, welche über bas jetige Gallien hinfahren, weben auch burch unfre Röpfe und Bergen; und boch barf und wird in bem tieferen Grunde ber beiben Bolter auch eine in größten Berichiedenheiten gegründete Feindseligkeit berfelben nimmer fehlen. Wie ber Frangose burch eine gemiffe mallende Beweglichkeit und Empfindfamkeit, bie bem ftarten und festen Spanier nur mallenber Wind baucht, une verwandt ift und une und unferm gangen Befen, unfrer Sitte, Sprache und Literatur eben burch biefe Bermanbtichaft und leichtere Butommlichteit und Buganglichkeit unfäglichen Schaben gethan bat, bas miffen und beklagen wir; wir miffen aber gu wenig und wollen in auch beutscher Eitelkeit nicht

betennen, bak eine gemiffe beillofe Schmache und Unbeständigkeit, die auch recht tief und reich in uns liegt. bie Einfluffe biefes leichteften und wetterwendischeften Boltes auf uns fo machtig und gefährlich macht. Ueber Die politischen Bunben und Riffe, welche Frankreich tins geschlagen und geriffen bat, und noch ju ichlagen litftern ift, haben wir oft genug gerebet. Da murben ihre Gelufte und ihre Liften uns am wenigsten gefährlich fein, wenn wir, alle Deutschen, in unfrer Baffenruftung -einmal als Gin Dann ihnen gegenaber zu fteben tamen - fie miffen recht gut, mas mir ba werth find - aber mit ben vestilenzialischen, gei= Rigen, gemuthlichen Ginfluffen und Ginwirfungen, welche ber gallische Wind immer zu uns berübermeben will, ba ist es freilich ein gar auberes Ding. Gie find burch bie verschiedenartigen Bolfsstämme, aus welchen bas große Frankreich zusammengerunbet ift. porgualich burch bas Dauptelement ihres Geiftes und Bintes, burch ben gallischen Stoff bas leichtefte, mantelmütbiafte und eitelfte Bolt auf Erben. 11m bie lette Beschuldigung, nämlich bie Gitelfeit, ju begreifen, braucht man nicht grabe ihre Bücher aufzuschlagen und bie Meiftermerte ibrer Literatur zu burchblättern, noch auf die Klangwörter bes Tages "Paris und Frant-.. reich find ber Mittelpunkt aller europäischen Bilbung

"und bie Rührer bes Zeitalters" zu borchen, man barf fich nur die Glieder ber Frangofen ansehen und betrachten, wie fie vor unfern Augen einbermanbeln. noch mehr, man barf nur bie Ronterfeie ibrer Belben. Seber und Benien ansehen, und in ber Bebarbe, von ben Müstern und ben bewuft lächelnben Dunben bis au bem Blid ber Augen, verrath fich auch bei ben beften ein Bug von Soffahrt und Eitelleit. Inbeffen wir wollen in unferm Urtheil über ihre Geschichte ber lettverfloffenen achtzig Jahre, über bie Wechsel und bie unendlichen Sprünge ihrer Ummälzungen nicht ungerecht fein. 3bre erfte Ummalung ift ihnen burch eine allgemeine europäische Sebnfuchtefrantbeit und burch ben Lauf ihrer Geschichte vorzuglich in folde Prantbeit binein als eine Unvermeiblichkeit gekommen. und es hat ihnen in ben Jahren 1780 und 1790 wahrlich nicht an weifen und guten Mannern gefehlt. welche bie Noth Ifraels begriffen und ben Tempelban einer ftarten und würdigen Berfaffung aufzuführen ftrebten; aber ihr Windelement, ben leichten gallifden Stoff baben fie nie genug in bie Rechnung mit aufgenommen, jenen urfprünglichen Bankelmuth Leichtstun und bie angeborne Soffahrt, welche fich felbst immer bas Bochfte zumuthet und beswegen bas Sute, was unten ober in ber Mitte liegt, nicht errei-

Beld ein frangofifder Babufinn, ber chen fann. aber in Europa nur an zu vielen Stellen zu rafen beginnt, baf fie gemeint haben und viele von ihnen immer noch meinen, fie batten bie Gigenschaften und Tugenden gute Republikaner au fein, bak fie immer nicht bebacht haben, bag bie Geschichte noch feine Broben geliefert bat, bag ein großes Bolt von breifig vierzig Millionen Seelen, vollends ein Bolt ber leichtfertigsten lofeften Sitten, ohne Befahr burch bie unendlichen Rottirungen und Erschütterungen einer Republit, Die fich bei folder Leichtfertigkeit ja immer wiederholen muffen, bindurchkommen konne. Gie haben biese Broben ja schlecht genug burchgemacht und gefährlich und unglüdlich genug bestanden, und fo find fie vor zwei Jahren wieder bei einem zweiten December angelangt, ber ihnen mit einigen blanken Scheinen ben baaren Absolutismus gurudgebracht bat. Bill ich bier bas Unglud eines großen Bolts bespotten? Bewif nicht. Sie baben ihre Umwälzungen und alle ihre Berfaffungsproben theuer genug bezahlen muffen; fie haben fie auch damit bezahlt, daß fie fast ichlechter geworben finb, als fie in ber bespotischen Reit bes absoluten Ronigthums von 1788 maren, bak es mehr habsüchtige, nieberträchtige, vertäufliche, tuechs tifche, ju jedem folechten Dienst für Gold und Gilber

feile Diener ber Gewalt, viel ichaamlofere Schurten unter ihnen giebt als bamals. Das haben fie mahrlich nicht allein verschuldet, bas ift bie Saat bes Lafters und ber Schande, Die aus bem Bechfel ber Umwälzungen unvermeiblich aufgebt, wenn bie wachfende berrenlofe Unordnung nicht bald zur Befetlichfeit gelangen tann. Dan folage unr bie englischen Geschichthücher auf und lefe bie Jahrbficher und Dent idriften jenes Laubes, und muffere baraus bie Begebenheiten und Berfonen Englands amifchen ben Jahren 1640 und 1740. Unter Rarl bem Ameiten und Jatob bem 3weiten, bann unter bem großen Ronigflatthalter Bilhelm und bem erften bannoverschen Beorg, welch eine Menge nichtsnutiger, rantevoller Charaftere unter einzelnen Bortrefflichen! Gold Untraut wächst in Umwälzungen geschwind und vergebt langfam, und erft feit ben Jahren 1740 und 1750 bat ein ebleres und frischeres Geschlecht in England wieder aufzublühen begonnen. Go ftebt's in Frankreich. Biel ftinkender Schaum oben auf ben Baffern bes Abfolutismus. Werben fie fich in einigen Denschenaltern reinigen wie bie Englander? Ich zweiste. Auf jeben Rall wird es bei ihren Sitten bas Schwerfte fein; bei ihrem Regierungefpftem eine Unmöglichtelt.

Die Englander find burch eine eble freie Berfaffung vor allem am meiften gebeffert worben.

## f. England und bas Englische Amerika.

Mit ber Ueberfdrift Deutschland habe ich begonnen. Dit ber Ueberschrift bier fchließe ich gemiffermaaken mit ben Deutschen, bas beift ich weise auf allgemeine Berhältniffe, Entwidelungen und Befchide bin, welche Deutschland mahrscheinlich mehr berühren werben als irgend ein anderes europäifches Land. Richt, daß ich in die Englander fo verliebt mare wie in die Spanier, wiewohl die Englander mehr unfrer Art und unfere Blutes find, ober bag ich ihnen befondere Theilnahme an unfern Gefchiden gutraute ober eine Brüderlichkeit, Die fie ju uns weber haben noch baben wollen, fondern weil die Beltgefchichte folden Lauf halt, bag wir in biefee Bolt wie in einen Ertennungespiegel und auch Warnungespiegel unfrer Bufunft und ber gangen fünftigen außeren Beltgestaltung und Weltordnung burchaus ichauen muffen.

Die Engländer find das größte europäische Boll, fie find seit siebenzig achtzig Jahren ein Beltvolt geworden, sie werden das größte Beltvolt werden, wo-

gegen bas alte Beltvolt Romer in einigen Menichenaltern fast wie ein fleines erscheinen wirb. Englische Sprache und Literatur, englische Sitte, Befet, Berfassung, so viel gang andere und verschiedenfte Rlimate und Bölfer bavon ertragen tonnen, werben in bunbert Jahren in zwei Welttheilen gang berrichen, in ben übrigen mitherrschen. Also eine Größe, beren Gebanten wir mit vielen anbern Bölfern nicht begen burfen, an welcher wir Bieles zu bewundern, wenn auch Beniges zu loben baben. Die Englander, wie fehr immer unfere Blutes, haben für uns teine Liebe; fie feben ftola über une und über bie meiften europaischen Boller hinaus in die Beltweite, Die ihnen einstweilen zu gehören scheint, haben auch mit fich felbst und mit bem Gewicht ja mit ber Bucht ihrer Größe fo viel zu thun, bag wir gartliche Anblide von ihnen gar nicht erwarten können. Wir können fie als untreueste und undankbarfte Bermandte anklagen: fie haben uns bei ihren Berlegenheiten und Bedrangniffen immer gern als Belfer und Bundegenoffen berbeigezogen, aber bei allen Friedensichluffen und Bertragen, julest noch burch bie Conboner Prototolle über unfer Schleswig - Solftein, auf bas eigennutigfte und fcanblichfte betrogen und verlauft; aber mas wollen wir fie anklagen? Uns geschieht wegen unfrer jammer-

lichen Schwächlichkeit und Berriffenheit bas Raturlichfte, nach bem bekannten Spruchwort Der Bolf gerreikt ben, ber jum Schaaf fich macht. Wir baben auf uns felbst zu ichelten und, wenn wir jum Fluchen Muth haben, ju fluchen. Doch muffen wir biefe Groke icon anicanen, eben weil fie eine gewiffe Unermeflichkeit hat, und bann auch, weil uns Gutmuthige immer eine gewiffe natürliche Bartlichkeit befchleicht, eben in bem Bebanten ber Bemeinschaft ber Bertunft und ber Triebe bes Blutes: benn mas Diefes Bolt Tüchtigstes bat, Langmuthigkeit, Stätigfeit, Beharrlichteit und Enbelichteit - bas Alles find boch Aussprünge beutscher Tugenben und Zeichen, mas aus une werben fonnte, wenn wir jemale bas Glitd ber Eintracht und Einheit bes Staates als eines gefunden vollendeten Rörpere gewönnen.

In dieser Weise weisen wir auf England und auf die Größe seines Bolles hin; so weisen auch die gescheidtesten und kundigsten Engländer. Ihre Nachbarn die Franzosen weisen aus einem ganz andern Gesichtspunkte der Geschichte; sie sagen mit gewöhnlicher gallischer Eitelkeit: die Normänner sind es, die romanisirten, französirten Normänner und ihre Nitterschaft, welche den Angelsachsen den hohen stolzen freien und strebenden Geist gebracht und in das träge, langweilige Angelfachfenvolt biefen Athem bes ritterlichten und fenrigften germanischen Nordens eingeblasen baben, wodurch fie geworben find, was fie jest find. Wer will einen folden Bant ber Eitelfeit, wenn er fich zwischen zwei Böltern erhebt, schlichten und icheiben? Wir gesteben ben Frangofen gern zu, baf Bilbeim ber Eroberer in feinen 60,000 Rämpfern eine berrlichte ftreitbarfte Ritterschaft aus Morbfrantzeich und von ben Ruften bes Ranals und ber Norbfee nach England binübergeführt bat, baf biefe Ritterschaft ben angelfächsischen Bustand mächtig verändert und in alles Leben Britanniens neue Strebungen und Entwidelungen gebracht bat; bag auch bie ftolge und gewaltige Ariftofratie, welche aus biefen friegerischen Rittern erwachsen ift, in Englands Leben und Geichichte bis biefen Tag ben allergrößten und in vielen Beziehungen wohlthatigsten Ginfluß auf Grogbritanniens Glück und Macht übt; aber wir werfen bie Frangosen bei allem bem mit einer einzigen Frage aus bem boben Sattel ihrer Behauptung, wir fragen fie: Wenn bas Element jener frangofischnormannischen und franzöllichgallischen Ritter, welche Wilbelm nach England hinüberführte, ein fo mächtiges und gewaltiges Clement ber Groke, ein fo tief eingreifendes und bleibendes Element von Befetlichleit und ebler

Orbnung, von würdiger freier Berfassung mar, marum find bei euch in ber Beimath jener Ritter nicht Diefelben Wirkungen und Ginfluffe erfdienen? warum haben bie Bruber und Bettern jener Ritter bei ench nicht Aebnliches gewirft und geschaffen? warum find fie und ihr nicht heute querft fonbern schon frühet burch Luechtschaft und Absolutismus in einen fo jammervollen Zustand von Unordnung, Berrenlosigkeit und Lieberlichkeit ber Sitten und ber Berfaffungen gerathen, woraus ihr nicht beraustommen konnt? warum müßt ibr - was bie Besten eures Bolts schon lange trauria genug gesteben - in einem boppelt fo aroken Lande, in einem mit einem viel gludlicheren Rlima und mit feltenen Gaben und Sulfsquellen von ber Ratur gefegneten Lande, fo weit hinter bem beneibeten Nachbar fteben bleiben? Rein, in eurer felbftgefälligen Gitelfeit malt ihr ench bas gang falfc aus. biefe flunternbe und felbstspiegelige Gitelfeit ift es ja eben, welche euch nicht zu Glud und Rube gelangen D bies verhält fich gang anbers, als ibr es end vorfviegelt. War jener ritterliche Abel Wilhelms pon ber Rormandie auch noch wild und rob, ein Entel bes flandinavischen Willings ober bes romanistrten und verwälschten leichtfinnigen Frangosen, er ift von ben Angelfachsen, von ber Bubigleit und ber Schwere ihres

Stammes in ber Mengung. Durcharbeitung und Durchbilbung in brei vier Jahrhunderten immer machtiger zu bem Angelfächfischen binfibergezogen und zulett fast gang in baffelbe hineingezogen und in bent Sinn und bas Befen beffelben bineingeleibt und bineingelebt worben. Rubigfeit, Beharrlichkeit, Bartnäckigkeit und Gefetslichkeit, bas beifit vollefte Tuchtigfeit zu einem tapfern gefetlichen Gemeinwefen, bas war und ift bis biefen Tag bie Grundanlage bes Sachsenstammes, welcher in altesten Tagen nörblich über bem Thuringer und Ratten zwischen bem Elbufer und ben Gestaben ber beiben beutschen Meere Diefe icone Grundanlage haben bie anbern Ururentel beffelben, Die Schleswig-Bolfteiner jungft voll offenbart, mit größerem Ruhm als Glud für fic felbft. Durch biefe Bürgertugenben ift England groß geworben und hat Wilhelms wilben und übermuthigen Feudaladel gehorfam und gefetlich werben gelehrt. Dies ift mertwürdig genug, aber es ift eine mertwürdige Wahrheit, wodurch uns die englische Ariftotratie in Berfassung und Sitte erklärt wirb, eine Wahrheit, welche burch eine Bergleichung bell erklart por uns fteht. Ohne biefen Abel, ber von jenfeits bes Meers herübertam, murbe Englands Leben und Berfassung sich eben fo bemofratisch entwidelt und

gestaltet haben aus bem angebornen Wefen und Ginn ber Angelsachsen und Friefen, wie bies in ben Dieberlanden bei ben Brübern und Bettern biefer Stämme. bei ben Solländern, gescheben ift und noch beute gilt. In Solland und Seeland, unter biefen ftillen und einfachen Seelowen bat felbst ber Graf und Freiherr, ber eingeborne wie ber eingewanderte, gang burgerlich, und mehr nach burgerlicher Gleichheit und Gemeinfamteit leben lernen muffen. Diefer Gegenfat, ben ein fcmales Deer burchftromt, ift eben baburch bobpelt merkwürdig, baf beibe Bolfer von jeber von gleichem Streben nach wurdiger Ordnung und Befetlichteit befeelt gewesen find. Ramen auch fie burch Haber von Rotten und burch Riffe und Brüche in ihrer Freiheit zuweilen aus bem Gleichgewicht ber Ordnung und fielen in Aufruhre und Ummalzungen. fo baf ber verlorne Friede wohl mit bem Gifen wieber gefucht merben mußte, immer find fie bald wieber gur Beftanbigfeit und Befonnenbeit und burch biefe wieber zur Ordnung und Gefetlichkeit jurudgetommen.

Wir betrachten die Schritte und Fortschritte Englands; wir muffen nach dem Gange und Laufe der Weltgeschichte jetzt jeden Schritt Englands beobachten. Seine Läufe und Durchläufe, alle seine Entwickelungen und Beränderungen und Neuerungen und Berbesse-

rungen und Berichlimmerungen, wie fie von Bielen, bie ben Ropf bagu fcbitteln, auch genannt werben -Inry feine vielgepriefene Erbweisheit und wie es mit einer gemiffen Sicherheit und Grokartigeit alle Erschütterungen ber Zeit und auch bie Bewegungen und Erschütterungen feines eignen Bolle übermunden und bisher leiblich bewältigt bat. Alles Dies und ber ungeheure Umfang feiner Dacht und Umgriff feiner Weltberrichaft liegt offen vor uns. Bliden wir bann nach bem Ueberblick jener Beltweite auf bie Infeln Grofibritanniens, bie ungefähr nur ben balben Inhalt ber pprengischen Halbinfel haben, und seben bas Treiben, Leben und Weben feiner Bemobner, bas Bewimmel seines Runftfleifes und Sandels und feiner weltburchsegelnben Flotten, seinen allgewaltigen unermeklichen Reichthum bei einem vielgestaltigen unermeglichen Elend, fo gewahren wir in biefer erftaunlichen Wirthschaft, in allem bem Glang ber bochften Strebungen, Entwidelungen und Erfindungen unfers Befchlechts, welche in ben mannigfaltigften Fabriten auch ein Proletariat von acht bis zehn Millionen Salbmenschen erzeugt haben, boch auch febr große Gefahren ber Rufunft, welche freilich mehr und mehr allgemeine europäische Gefahren werben muffen, und wir tonnen uns wohl einen folgen Englander benten, etwa einen Wellington ober Nelson ben Jüngeren, ber, wie der jüngere Scipio weiland im Lager von Katalonien über den Jüngling Marius hinblickend seinen homerischen Spruch herfagte, an dem Gestade des Indus oder auf einem Admiralschiffe den Spruch auffagt:

Kommen wird einst ber Zag, wo dasftolze Albion hinfinkt.

Einstweilen steht es noch, und zwar auf starten Füßen.

Wir milfen nun zuletzt noch die Augen auf seinen gewaltigen Sohn wenden, der Englands Leben und Ruhm am weitesten und längsten durch die Welt tragen wird, auf Nordamerika. Dieses Nordamerika, dürfen wir beinahe sagen, ist auch gleichsam unser Stiefsohn, so viel von unserm Leben ist zu ihm von Ansang an abgestossen und fließt jedes Jahrzehend in Hunderttausenden unser Kinder zu ihm über, die sich seinem jugendlichen Leben hingeben und einverleiben, und die Zukunft der Welttheile mit gestalten und verändern helsen werden. Bei einer Unendlichkeit von Gedanken, Betrachtungen und Einfällen hier nur einige Winke.

Groß ift Amerika burch bie Reime und Sproffen feiner Bukunft, viel größer und bedeutender als Eng-

land. Bir tennen ja bie Gefchichte bes Belttbeils ober vielmehr bie Geschichte ber Renen Belt feit Rolumbus; wir wiffen, wie bie meiften erstaunten Böller Europas fich an biefer Neuen Welt versucht und ibre Menfchen, Berfaffungen und Berrichaften babin binfibergepflangt baben. Spanier, Frangofen, Engländer, Bortugiefen, Sollander find als Berricher, Menschen aller westlichen Nationen nicht allein als folde babin getommen, fondern als Einwanderer und Bflanger, aber jest, jest um bie Mitte bes neungebnten Jahrbunderts ift nur noch Gin Ramen und Ein Bolt von Bebeutung, Die Anbern find icon wie weggewischt in Amerita, und werben in fünftigen Reiten teine neuen Namen mehr zeugen. Man neunt in bem Welttheil nur noch Nordamerika und bie Rorbamerikaner. Nordamerika eine einzige und munberfame Erscheinung. Bor fiebengig Jahren, als es fich von England loeriff, ein Staat von taum brei Millionen Seelen, und jest auf gleichem Fuß mit ber Bollsmenge bes Mutterlandes, etwa fechsundzwanzig Millionen. Damals arm an Bermögen und Menfchen war ber größte Theil ber Lanbe noch rob und ungebaut, wenig Sandel und Bertebr, noch feine mächtige Schiffahrt und Rriegeflotte - und jest flagget, wimpelt und brauft sein machtiges Streben an allen Ruften und in allen Safen ber Welt, und feine Rriegsflotten icheinen Engländer und Frangofen icon berauszuforbern: Rommt, wenn ihr wollt, und versucht es mal mit uns. Go ift biefe Republit gewachsen, fo machft fie fort und wird fortwachsen an Berrichaft und Denfden. Gin wunderbares und für Bufchauer und Buborer fast unglaubliches Beispiel von Geschwindigkeit und Lebendigkeit in allen menschlichen und bürgerlichen Entwidelungen und Geftaltungen. Es fcwinbelt einem wirklich bei ber Borftellung von biefer Geschwindig-Man bente nur: Jebes Jahrgebend entfteben feit. neue Ramen von neuen Canbichaften. Gauen und Stäbten, und bie Stäbte, welche mit fünfzig ober bunbert Einwohnern beginnen, gablen in gehn fünfgebn Jahren 20,000 bis 30,000 Seelen. Bei Rennung biefer Bablen gebe man nur auf bas Jahr 1785 surud: ihre größten Städte hatten bamals nur 10.000 bis 20.000 Einwohner, jest gablt Neu-Port 700,000. Bhiladelphia 500,000, Bofton 300,000, Baltimore 200,000, Cincinnati (fie nennen biefe Stadt die funftige geborne Hauptstadt Nordameritas) 100,000. -Die Thätigkeit und Gerührigkeit biefes Bolls in allem politischen und burgerlichen Treiben, im Aderbau, Runftfleiß, Schiffahrt, Sanbel und im Bezug auf alle 21 Arntt pro pop. germ.

Strebungen und Erfindungen bes Reitalters und in geschwindester Benutung und Anwendung berfelben, and bas Mitidreiten und Fortidreiten in Runft und Biffenschaft - alles bies balt Schritt mit bem gangen äußern politischen Glude biefes außerorbentlichen Bemeinwefens. Rurg, welche Gemichte auch bier! und · ibr Handel und Weltverkehr, welch ein ungeheures Bewicht! beffen Bebeutung, so wie fie fortschreiten und Land nehmen und bebauen und ordnen, fich fast mit iebem Jahrzwanzia verboppeln muß. Bon bem. was fie ber Erbe abgeminnen, nenne ich nur bie machtigen Ramen Tabad. Buder. Reis. Beizen. Mais, vor biefen allen aber die Baumwolle. Man erstaunt and hier bei ben Bahlen. Noch bei Washingtons Bermaltung war die Baumwolle ein kleiner Artikel, jest geminnen fie jahrlich brei Millionen Ballen. welchen fie 700,000 Ballen icon bei fich verweben. Die Dampfichiffe und Gifenbahnen, auf welchen ibr Berkehr rundläuft, wer tann fie gablen, wenn er fie mit ber europäischen Benigfeit vergleicht? Seinen Sandel in Ausfuhr und Ginfuhr ichlägt man ungefähr auf 560 Millionen Thaler an. Welche Bablen ftellen fich bor bie Augen von Macht, Grofe und Menge, wenn wir ein paar Menschenalter weiter vorwarts. benten! So machst bieser Staat und wird fortwachsen,

wenn man blof feinen eignen, gegenwärtigen, ungebeuren Umfang berechnet: aber er rudt auch unverrudlich und unwiderftehlich weiter gegen Guben fort. offenbar im Auftrage Gottes und im Beruf feiner Bestimmung. Schon nimmt er in ber Norbbalfte bes Belttheils Landschaft nach Landschaft ein; querft wird er Merito und Bestindien, und bann in immer tubnerem, rafcherem Fortidreiten bie Gubhalfte, menn nicht mit feiner Berrschaft, boch gewiß mit feinen Menfchen, einnehmen und ausfüllen, und bie fpanischen und portugiesischen Reste und Rachbleibsel bort megfpulen ober überschwemmen und ihnen seine Sitten, Sprache und Gepräge aufbruden. Dies liegt gang flar bor uns in feiner Rubnbeit, Schneibigfeit und Tüchtigkeit und in feiner feltenen leiblichen und geiftigen Beugungefraft. Schon in biefem Letten liegt Der Nordameritaner zeugt dieses klare Ergebniß. nach beutschem und englischem Mufter feche bis zwölf tüchtige Rinder, wo ber Spanier und Portugiese und fein freolischer Nachkomme nur zwei ober brei hat, und biefe felten tuchtig und unternehmend sonbern meiftens ein weichliches mattes Geschlecht, bas wenig zeugen und ichaffen fann. Go machft Nordamerita burch frifche Beugungen jährlich um hunderttaufende, und erhält jedes Jahr noch ein paar hunderttaufende

an Einwanderern aus Europa bagu, Die meisten und tüchtigften berfelben Englander und Deutsche. Biebei ermabne ich beiläufig, daß bie Deutschen einmal geträumt haben, in Teras ober andern Landschaften Ameritas auch etwas Deutsches, was ba beutsch bleiben konnte, also ein Neu-Deutschland, ju gründen. Bergeblich. Sie tommen ju fpat, bas Angelfachfifche fährt über fie bin und vermischt fie; fie muffen von jenem Gebanten laffen und es ertragen, von ben Nordamerikanern überichnellt zu werden und in nordameritanische Sitten. Sprache und Berfaffung fic überseten und einverleiben au laffen. Dies wird alfo . ber endliche Aussprung und bas unvermeidliche Ergebniß ber Borrudung und Ueberfliegung von Nordamerita fein, bas frembartige aus Europa ftammenbe Gepräge ber Frangofen, Spanier, Bortugiesen wird von ben germanischen Stämmen auf bem natürlichen Wege ber Berrichaft und ber Zeugung weggezeugt und ausgelöscht werben: auch ber Rest ber Rothhäute, bie alten Eingebornen, werben verschwinden burch biefe Ueberfluthung und Berbrangung; fie werben mit jebem Jahrzehend bunner. Aber ein Theil ift ba, ber bie Ausfichten in die ameritanische Butunft etwas trubt; Dies ift die bem Welttheile, ber Art und ber Farbe nach gang frembe aus Afrita eingeführte Regermenge. Diefer sind in dem Welttheil, jedoch mehr im Süden als im Rorden, wohl acht bis zehn Millionen da; sie sind eine Art, die sich rasch mehrt, und werden also an Zahl fortwachsen. Sie und ihre Stellung, zumal wenn ste allmälig aus Sklaven Freie geworden sind, werden dem Welttheil manche nicht kleine Berlegenheiten und wahrscheinlich schlimmes Unheil bereiten.

Amerita besteht aus zwei, burch bie Meerenge von Banama, wenn man nur die erste beste Landkarte anfieht, burch Lage und Gestalt von ber Natur getrennten Balften. Die nördliche Balfte ftellt gleichsam ein zweites Europa bar burch feine Geftalt und fein Rlima, man möchte fagen burch ben ganzen Athem ber aus feiner Ratur weht; bie zweite fübliche ift felbft an Geftalt ein anderes Afrita, bat auch in feiner gangen Ratürlichfeit, in ber Fulle feiner füblichen tropiichen Erzeugungen afritanische Aehnlichkeiten, aber boch viele Lande, die ber menschlichen Entwidelung nicht fo feinbfelig find als manche Gebiete Afritas. Diefer ganze Welttheil, in welchem bas kleine Europa fünfmal fteden tann, wird also einft englisch sprechen, und mehr ober weniger nicht nur englisch fprechen sonbern auch englisch empfinden, benten und handeln muffen. Bir Deutsche werben mit einem guten Theil von uns mit babei fein, aber nicht mitherrschen. Welch ein

ŝ

ţ

anderes Leben, welche machtigere, gefcminbere Bemegungen und Entwidelungen, welche Ansbeutung ber Raturguter und Gaben bes Landes, wenn ber Angelfachse über ten so reich und schwelgerisch von ber Ratur ausgestatteten Guben tommt und ihn auszubeuten beginnt! Aber bier wird er nicht allein, er wird überhandt nicht lange bier steben bleiben; er wird bon bier auch bas imnge Auftralien und bas alte Afien anftoken und bort eine neue Lebenswirthschaft beginnen. 3ch bitte euch, steigt nur über die Korbilleren und Anden, und ichant von ihren Gipfeln in die Baffer bes Stillen und Auftralischen Meers binüber: betrachtet euch zuvörderft nur bie Ruften bes Dregongebietes, Raliforniens und Mexitos mit ihren Safen, Metallen und Balbern und allen anbern reichsten Erbengütern, und bentt euch ben gewaltigen unternebmenben Rerl, ben verwegenen Schiffer, ber tropig burch alle Weltstürme fein Siegeslied pfeift, als Beren barin - bebentt auch nur, was ba vor feinen lufternen Augen gegen Westen und Gubwesten weit ausgebreitet liegt, und mas er, ber fühne und gescheibte Mensch, leicht übergählen und überrechnen fann - und bann meffet und zählet und erzählt euch bas Uebrige. Japan kann er mit ben Klügeln seiner Segel in acht Tagen. China in vierzehn Tagen. Indien in drei Wochen

erreichen. Bahrlich bei einem ersten großen erusthaften Stoß mit England, wovor sich freilich beibe
Böller sürs Erste noch hüten werben, wird schon die Frage um die Herrschaft in jenen Südmeeren entstehen; die Engländer und Hollander könnten darin eher, als sie fürchten, von ihm abgelöst werden. In Australien, gleichsam dem jüngsten der fünf Belttheile, dessen dem Menschen bequeme und brauchbare Theile wenigstens der guten Hälfte Europas gleich sind, machen die Engländer den Nordamerikanern gleichsam die Borarbeit. Auf jeden Fall wird in Reuholland, Neuseeland, Bandiemensland und in den Südseeinseln in zwei dis vier Menschenaltern die englische Sprache eine Weltsprache werden.

So liegt die Zukunft vor meinen Bliden, wenn ich nicht ganz verkehrt sehe. Es erinnert mich mit Lächeln, wie ich vor einem halben Jahre einen wadern holländischen Grasen erschreckt habe, der mir über Indien erzählen mußte und dem ich zum Schlusse. unsere Gespräche sagte: Aber bei allem dem, Herr Gras, wenn Sie Pflanzungen in Java haben, so verkaufen Sie sie beld, denn die Amerikaner werden sich bei der ersten besten Gelegenheit in den Südsewassern mit ihren Flotten lustig machen. Was ich hier in einzelnen leichten Strichen der Betrachtung nur als

einen Blid und Ueberblid, als Wint und Andeutung bingeworfen babe, biefe Beltweite und Beltbeftimmung Nordameritas und bes Staates ber Angelfachfen, fteht in meinem Beiffe als eine fo fefte Gewifibeit, ale irgend eine gefdichtliche Bahrheit. Rorbamerita und fein mit bem Schwerdt und bem Schiffe fortwandelndes und fortfliegendes Bolt wird fich über bie Belt verbreiten und uns die Belt und ibre Guter und Schape öffnen und mitgenieken belfen. 3d meine bier nicht blok jene eben genannten roben Gebiete, fonbern auch bie alten gum Theil erftarrien, verstodten und verwellten ober burch einen wüften Defpotismus und ein bumpfes Beibenthum erstarrten und verborbenen Lanber Aftens: ich meine bas alte einft nur burch Fabeln gefannte Oftafien, welches zum Theil noch heute bem Europäer mit vielen Schlöffern und Riegeln versperrt ift: Japan, China. Indien. Berfien. Die stodende faule Luft biefer ichonen Länder wird von Often ber einst von den nordameritanischen Sturmwinden, bamit neues Leben entstebe, zerweht werden. Ja hier werden die alten Stumpen langft vergangener Befdlechter bon bem lebensluftigen Bolle, bas von ben Ufern bes Stt. Lorenz und Diffifippi übers Meer tommt, ausgerobet werben, hier werben auf bie Stamme, bie noch

treibenden Lebenssaft in sich haben, Pfropfreiser ber Berjüngung gepfropft werden, und so wird schließlich von Amerika her europäische und driftliche Gesittung und Bildung, so viel von unsern besten und ebelsten Gaben jene Klimate empfangen und ertragen können, ausgestreut und für neue Schöpfungen und Erblühungen gepflanzt werden.

Belde Unfichten und Aussichten ber Butunft! werdet ihr mir gurufen. 3ch fage: mir fühlen babon nicht bloß Anhauche wie einen Athem ber Brophezeihung, sondern icon die Anfange ber Birklichkeit. Diese Birklichkeit blüht nicht bloß in Neu-Port und Reu-Orleans und San Francisto, fie pulft icon burch die Abern von gang Europa, und wird in Liverpool und Sabre wie in unferm Bremen und Elberfelb empfunden, und wird burch die Theilnahme an den großen fo unendlich erweiterten Beltgeschäften von Banbel und Schiffahrt und Gewerben unfre Stabte eben fo wie bie englischen und ameritanischen bon Jahr zu Jahr frifder und ichoner wieber aufblüben laffen. Wie viele Menschenalter hindurch find in jenen eben genannten Welttheilen und Ländern Jahrhunderte lang noch die roben und robeften Arbeiten ber Entwilderung und ersten Robzeugung zu thun! Dies wird allen ben Ländern, welche die feineren Rünfte und

Gewerbe, ich follte fagen die verfeinernben Rünfte und Bewerbe, in ber Sand baben, für eine fehr lange Beit einen mächtigen Sanbel und Gewinn sichern. folden Bewinn und feine Benuffe follen bie ftrebendften europäischen Böller (Englander, Deutsche, Fraugofen) gerüftet fein, überhaupt follen fie bie Albernheit nicht nachbeten, welche fo oft von ben Fremben ju uns berüberklingt: Europa fei ein welter, burrer, abgelebter Greis, und in bem Norbamerikaner ftebe ber lebensfrifche, muthvolle, maffengeruftete Jungling vor ibm. ber ibn ablöfen und fein burres Gebein zu Grabe tragen werbe. D biefe bummen Schreden jage ich weit von mir. Europa, bas fleinfte Studden Welttheil, ift burch feine Erblage, fein berrliches Rlima, bas nur muthige Menschen zeugen und bie murben und weichlichen nicht lange leben laffen fann, burch feine Meere und feine von Meeren und Stromen wunderbar burchschnittenen Lande, burch feine Biffenfchaft und Runft und bor allem burch fein beitereres und freieres Chriftenthum, bas fich mit jeber geiftigen Erhebung und Belebung verträgt und in ihm felber Belebung, Reinigung, Berjungung und Bergeistigung unfere Geschlechte ift, boch bie fconfte Berle ber Belten, bie alle auch für fein göttliches Leben zeugen und arbeiten muffen.

Run zum Schluß noch ein Wort mit dem, der mir fagt: Wie wunderbar und sonderbar hältst du uns die Amerikaner so hin? Sie werden ja nicht bleiben, wie sie jest sind, die große Republik des neuen Strebens und Lebens, welche du von Reufundsland und Terra di Labrador bis zum Feuerlande der Pescheras hin so leichtfertig sortsantassirt hast, als würde die eine glückselige Ewigkeit haben, wie ihre übermüthigen Gimpel sie sich träumen. Warte nur und steh mir ein wenig still! — Und ich siehe ein wenig still, und antworte ihm ungefähr also:

Nordamerita, biefer von Bielen allerdings unwiersch begriffene und wenig verstandene Freistaat, von welchem französische und dentsche meinen Nachbilder schaffen zu können, ist in seinen ersten Ansängen durch Gottes Weltbestimmung auf eine viel schönere und eblere Weise entstanden, als die spanischen, französischen und portugiesischen Kolonieen des Welttheils. In der unseligen englischen Verwirrung und Umwälzung des siebenzehnten Jahrhunderts gingen viele der ebessen und besten Engländer, tugendsesse und glaubenssesse Selven, welchen Freiheit und Geschlichkeit kieber war als Knechtschaft und Pfasserei, über das Weltmeer, und trugen freie Gesetz, christliche Sitten und Gewohnheiten und Künste und Wissenschaften mit fich binüber und vflanzten fie fogleich bort an; wadere Bollander. Schmeben. Deutsche, fast aus benfelben Gründen ausgewandert, find bort in Reuengland mit ihnen allmälig zu Ginem Bolt zusammengewachsen und haben in ben beiben folgenben Jahrhunderten immer neue Nachzüge und Buguge erhalten. Aus biefen Samen und Reimen ift bas erfte Norbamerita erwachsen, und fein Nachwuchs, mit angelfachfischer germanischer Tapferteit, Ruftigteit, Frommigteit und Shrbarteit immer noch leidlich gut versehen und ausgerüftet, balt ben groken ungeheuren Bau, an welchem man auch Mängel und Gebrechen genug finden und tabeln tann, mit einem gang eigenthumlichen altenglischen Beift, ben man einen Beift guter Bewohnheit ja fast einen Geift guten Inftinits nennen tann, bis beute wunberfam zusammen und treibt bie ungeheure Daschine in frischester freudigster Lebendigkeit über Berge und Meere noch immer glücklich und fiegreich vorwarts. -Wie lange bas noch? Wer wagt es hier Weissager au fein? - Wie bem immer fei, es wird noch giemlich lange als biefe munberbare Ginheit zusammenhalten, und wenn es auch auseinander fällt, Diefe Menschen werben auf ihren Abtheilungen bes Erbballs nicht verschwinden noch vergeben, fie werben ihre Beftimmung, Belttheile ju gestalten, umzugestalten und

ju verjängen boch erfüllen. Als fogenannte Weltrepublit - hierin ftimme ich meinem Frager gang bei - als die große Musterrepublit, welche nach ber Meinung Bieler alle Könige und Mürften auf Erben abichaffen foll, ift fle mabrlich für teine Emigteit ge-Diefe fechenndzwanzig Millionen Republitaner unfrer Tage, welche in einigen Menfchenaltern vielleicht fechszig flebenzig Millionen fart fein werben. werben mahrlich teine Republik China ftiften; die verschiebenen Länder, Meere, Strome, Rlimate biefes großen Welttheils mit allen ihren Ziehungen und Beziehungen werben bas Naturrecht ihrer Berichiebenheit gewiß geltenb machen: es wird einft Gultaneien, Ronigreiche, Freistaaten - wer weiß welche anbre Bestalten von Staaten fonst noch? - am Stt. Loreng, Missifippi, Oronoto, Gilberftrom u. f. w. geben. Wartet! Gott läßt feine Beit manbeln.

## g. Standinavien.

Willst du benn von beinem Schthiod hin lilla des alten Oloss Rudbed, dem Bruderlande, dem Lande beiner Bäter, nicht auch Etwas weisen und weissagen? Andt pro pop. germ. 22 Ich kann nicht und mag nicht, kann ihnen auch jetzt keine Bruderhand geben. Ich habe so oft und so viel beide in Lob und Tabel von diesen Kleinschthen erzählt und gerebet, daß ich heute nichts weiß. Darum ein letzter langer ———— Strich.







## Pro Populo germanico.

Von

E M ARNDT

E. M. Arndt.

Saró che fue, vivró com' ho vissuto.

Petrarca.

Berlin.

Druck und Berlag von Georg Reimer. 1854.



. . . .

•

In gleichem Berlage erfchien:

Leben bes Generals Grafen Bülow von Dennewit.

> Bon A. A. Barnhagen von Enfe. Wit Bildniß. Geb. 2 Thir. Geb. 2 Thir. 10 Sar.

> > Leben bes

Ober=Präsidenten Freiherrn von Binde. Nach seinen Tagebuchern bearbeitet

E. von Bodelschwingh.

Erster Theil: 1774 — 1816. Mit Bildnif und 9 Rachamungen von Sanbschriften. Geb. 2 Thir. 5 Sgr. Geb. 2 Thir. 15 Sgr.

## Sonette

Wilhelm von Humboldt.

(Mit einem Borwort von Alexander von Humboldt.) 16. Elegant geb. mit Golbschnitt 1 Thir. 20 Sgr.

Deutscher Musen = Almanach bas Jahr 1854. Heransgegeben

D. F. Gruppe.

16. Elegant geb. mit Golbichnitt 1 Thir. 15 Sgr.



.

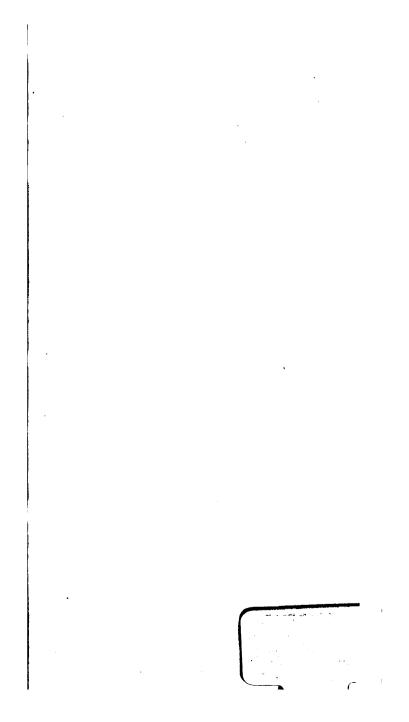